lenbruch in Ecuals

and the mental

tal in Herk hal in Nachs

Ruger 4 11 - Historia Historia Historia

GUTER LET

geteiltes Land entsteht

NRW: Wachsendes Mißtrauen an

München: Sozialwohnung oder Sozialmiete zur Wahl S. 6

Forum: Personalien und die Meimang von WELT-Lesern S. 6



DIE WELT

Nr. 141 - 25.W. - Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Niederlande 2,90 hft. Norwegen 7,50 nkr. Österreich 12 öS. Portugal 88 Ese. Schweden 6,50 skr. Schweiz 1,60 sfr. Spanien 110 Pts. Kanarische insein 150 Pts.

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Dienstag, 21. Juni 1983 - D \*\*\*

2,5 Milliarden

Noch bevor das Bundeskabinett am 29. Juni den Haushaltsentwurf 1984 mit Begleitgesetzen verab-schieden wird, haben die Länder für

die zu erwartenden Steuerausfälle Ausgleichszahlungen bis zu 2,5 Mil-liarden Mark jährlich gefordert.

Hierüber ist es gestern zu einem ersten Gespräch zwischen Bundes-

finanzminister Stoltenberg sowie den Ministerpräsidenten Börner

und Späth und den Finanzmini-stern Posser und Streibl gekom-men. Ihre vier Länder nehmen in

men. Ihre vier Länder nehmen in der eingerichteten Verhandlungskommission "Neuverteilung der Umsatzsteuer" die Interessen der Länder wahr (Die WELT vom 15. Juni). Sie veranschlagen die Einnahmeausfälle für die Länder durch das Steuerentlastungsgesetz für 1984 bis 1987 auf Beträge zwischen 1,6 Milliarden und 2,5 Milliarden Mark und fordern bis zu zwei Pro-

Mark und fordern bis zu zwei Prozentpunkte in der Mehrwertsteuerverteilung. Derzeit beträgt der Länderanteil 33,5 Prozent. Bonn will dagegen nur die Verluste ausgleichen, die "im Ergebnis verbleiben",

also auch Ausgabenminderungen (darunter die Besoldungsrunde im

öffentlichen Dienst) gegenrechnen.

Vor dem 29. Juni soll es noch zu

einem weiteren Gespräch kom-

ZITAT DES TAGES

99 Nach dieser Konferenz

mit zum Teil harten

Auseinandersetzungen

gibt es keine Sieger und

auch keine Besiegten,

Bundeskanzler Helmut Kohl in der

"Bild"-Zeitung zu der Situation nach dem Stuttgarter EG-Gipfel. (Seite 4) FOTO: R. SCHULZE-VORBERG

EG-Präsident lobt Kohl

dpa, Köln Der Präsident der EG-Kommis-

sion, Gaston Thorn, hat die deut-

sche Verhandlungsführung beim

EG-Gipfeltreffen in Stuttgart ge-lobt. Nach dramatischen Momen-

ten, sagte Thorn gestern im Deutschlandfunk, sei die Konfe-

renz besonders dank des Einsatzes

von Bundeskanzier Helmut Kohl und Außenminister Hans-Dietrich

Genscher gerettet worden. Wenn

Kohl nicht gewesen wäre, wäre alles

zusammengebrochen, meinte Thom weiter, Zu der Rückzahlung

von rund 1,7 Milliarden Mark sagte der Kommissionspräsident, er hof-

fe, daß Frau Thatcher verstanden

habe, daß sie nicht mehr Gelderwar-

Niedersachsen will bei einer neu-

en Rettungsaktion für vietnamesi-

sche Bootsflüchtlinge im Südchine-

sischen Meer 100 Vietnamesen auf-

nehmen. Dies teilte Ministerpräsi-

dent Ernst Albrecht gestern nach einem Beschluß seiner Regierung Außenminister Genscher brieflich

mit Nachdem das deutsche Ret-

tungsschiff Cap Anamur seinen Dienst im Südchinesischen Meer

einstellen mußte, beteiligen sich die

Organisatoren an einer französischen Hilfsaktion.

Li Xiannian eingeladen

dps, Bonn Bundespräsident Karl Carstens

schw. Hannover

ten könne, sondern weniger.

Asyl für Vietnamesen

🔝 für Europa.

sondern eine Chance

men.

als Ausgleich

Beiglen 35,00 bfr. Dänemark 8,00 dkr., Frankreich 6,50 F. Griechenland 80 Dr. Großbritaunien 65 p. Italien 1300 L. Jugoslawien 90,00 Din. Loxemburg 28,00 kr

### Länder fordern "Verkürzung der Arbeitszeit löst keine Probleme"

dpa, Hamburg Gegen eine Verkürzung der Ar-beitszeit als Mittel zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit hat sich der Leiter des Hamburger Wirtschafts-forschungsinstituts (HWWA), Pro-fessor Armin Gutowski, ausgespro-chen. Die Verkürzung der Arbeits-zeit auch ohne I ohnausgleich führe chen. Die Verkürzung der Arbeitszeit auch ohne Lohnausgleich führe zu einer nur geringen Verminderung der Arbeitslosigkeit. Zudem koste sie mehr, als ihre Verfechter glauben machen wollten Wie Gutowski gestern in einer Pressemitteilung des Institutserklärte, würde es durch die Verkürzung der Arbeitszeit zu einer Umverteilung von Arbeitslosigkeit kommen, auch wenn ihr der Deckmantel einer gerechteren Verteilung der Arbeitum. wenn ihr der Deckmantel einer gerechteren Verteilung der Arbeitumgehängt werde. Die verfügbaren
Einkommen der Beschäftigten
müßten nach Ansicht Gutowskis
erheblich mehr zurückgehen, als es
dem Rückgang der Arbeitszeit entspreche. Darüber hinaus würden
die steuerlichen Mindereimahmen
als Frige der Arbeitslogiskeit die als Folge der Arbeitslosigkeit, die jetzt noch als zeitweilige Erschei-nung gelten, dann auf Dauer festge-schrieben. Insofern erhöhe also eine Arbeitszeitverkürzung das struktu-relle Staatsdefizit, das früher oder später konsolidiert werden müsse. Dazu aber müßten dann wieder die Steuern zusätzlich erhöht werden.

### WIRTSCHAFT Erdől: Nachfrage sinkt

AP/rtr, Bonn Bei steigenden Preisen für Treib-stoff und leichtes Heizöl ist der Absatz von Erdölprodukten in der Bundesrepublik weiter zurückgegangen. Wie das Bundeswirt-schaftsministerium gestern mitteil-te, sank der Inlandsabsatz im ersten Quartal 1983 um 6,1 Prozent und damit stärker als der gesamte Primärenergieverbrauch, der um 4,8 Prozent zurückging. Die Nachfrage nach Benzin ging in den ersten vier Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,1 Prozent, nach Dieselkraftstoff um 3,2 Prozent und nach schwerem Heizöl sogar um rund 20 Prozent zurück. Als Folge der Stabilisierung der Rohölpreise durch die Opec und der Stärkung des US-Dollars haben sich aber seit Anfang 1983 die Preise für Ölprodukte erhöht. Bei Benzin wurden die Tankstellenpreise von Mitte März bis Ende Mai um rund sieben

### Kredit für Senegal

Pfennig pro Liter angehoben.

dpa, Bonn Die Bundesregierung wird die westafrikanische Republik Senegal künftig besonders in der Landwirtschaft und der Energieerzeugung fördern. Zur Unterstützung solche Projekte will Bonn dem Senegal für 1983 und 1984 einen langfristigen Kredit von 53 Millionen Mark und einen Zuschuß von 21 Millionen

### Mark gewähren. Aktien fester

DW. Frankfurt Bei ruhigem Geschäft stiegen die Aktienkurse durchweg an. Besonders gefragt waren Autoaktien. Der Rentenmarkt war uneinheitlich. WELT-Aktienindex 137,8 (137,1). Dollarmittelkurs 2,5525 (2,5548) Mark. Goldpreis je Feinunze 415,75 (415,50) Dollar.

### KULTUR

### **Ephraim-Palais**

F. D. Berlin Der Berliner Senat wird Ost-Berlin die im Westteil der Stadt lagernden Teile des ehemaligen Ephraim-Palais übergeben, damit die "DDR" das 1762 im Bezirk Mitte errichtete Gebäude im Jahr 1987 wiedererrichten kann. Mit dem Abtransport der in Kreuzberg lagernden rund 2000 Fassadenteile wird heute begonnen. Nach Worten von Berlins Regierendem Bürgermeister Ri-chard von Weizsäcker erhofft sich der Senat von der Übergabe ein Entgegenkommen Ost-Berlins in bezug auf "bestimmte Wünsche", die allerdings noch nicht konkretisiert worden seien.

### WETTER

Sonnig und warm DW. Essen

Im Süden anfangs noch wolkig. Im Tagesverlauf wie im übrigen Bundesgebiet sonnig mit Temperaturen um 28 Grad. In der Nacht zwischen 18 und 13 Grad.

Meinungen: Lihanon oder Wie ein

Bildung in USA – Nur jeder zweite kann ohne Probleme lesen S. 3

Raus Führungsstil S. 4

Sant James of the state of the

Sport: Bayer Uerdingen - ein unattraktiver Bundesliga-Aufsteiger S. 7

Fernsehen: Eric Charell - Hexenmeister der leichten Muse

Wirtschaft: Gespräch mit Forschungsminister Riesenhuber S. 9 Knitur: Zum 100. Geburtstag des

Grafikers Emil Prectorins S. 15 Aus aller Welt: SPAS 01 macht sich morgen selbständig

## Moskau blockiert Gespräche über Mittelstreckenraketen

Pokert der Kreml hoch, um später durch Einlenken Konzessionen zu erlangen?

C. GRAF BROCKDORFF, Brüssel Bei den Genfer Verhandlungen über die Mittelstreckenraketen herrscht nach Darstellung gutun-terrichteter westlicher Kreise Stillstand – als Folge der sowjetischen Haltung. In Brüsseler NATO-Kreisen wird es jedoch für möglich gehalten, daß Moskau gegenwärtig hoch pokert, um den Westen durch späteres Einlenken zu Konzessio-

obgleich von beiden Seiten Gebeimhaltung über den Verlauf der Genfer Verhandlungen vereinbart worden ist, wurde bekannt, daß die Sowjetunion bei ihrem Njet zu den zwei Vorschlägen der USA geblie-ben ist und ihrerseits nichts Substantielles mehr in den Gesprä-

chen vorgetragen hat.

Im Augenblick herrscht nach diesen Informationen in Genf ein absoluter Tiefstand. Amerikanische Beamte haben ihre NATO-Partner informiert, daß "praktisch nichts mehr läuft". Die Sowjets weigerten sich, den jüngsten ame-rikanischen Vorschlag für eine

Zwischenlösung näher zu behan-deln. Moskaus Unterhändler weigern sich jedoch bislang, ihre negative Haltung zu den Vorschlägen der Vereinigten Staaten näher zu erläutern. Eine NATO-Quelle äu-Berte: "Im Ergebnis sieht es so aus, als ob die Sowjetunion an ernsten Gesprächen in Genf zur Zeit nicht

interessiert ist."
Wie aus Brüssel verlautet, blokkiert Moskau zur Zeit jede weitere kiert Moskau zur Zeit jede weitere Diskussion über die von den Ame-rikanern vorgeschlagene beidersei-tige Null-Lösung und den Vor-schlag für eine Zwischenlösung mit dem Verlangen, die Zahl der französischen und britischen Atomwaffen müsse bei einem Abkommen in Genfangerechnet wer-den. Dies aber ist von den Vereinigten Staaten im engen Einver-nehmen mit den europäischen NA-TO-Partnern abgelehnt worden. Im NATO-Rat wacht Frankreich dem Vernehmen nach so eifersüchtig über seine nukleare Selbständigkeit, daß der französische Vertreter

den Worten abschneidet: "Das ist feindselig."

Tatsächlich geht die Ablehnung dor sowjetischen Forderung nach dor sowjetischen Forderung nach Kompensation für die französi-schen und britischen Atomwaffen auf die tiefe Überzeugung der euro-päischen Partner zurück, daß auf diese Weise die Vertreibung der USA aus Westeuropa bewerkstel-ligt oder zumindest eingeleitet wer-den solle. Die Moskauer Rechnung den solle. Die Moskauer Rechnung sieht nämlich vor, so viele SS-20-Raketen in der westlichen Sowjet-union zu belassen, wie Paris und London zusammen an Atomwaf-fen-tragenden Raketen besitzen.

verlieren, derartige Waffen in Euro-pa zu stationieren: Die strategische Abkoppelung wäre perfekt. In der NATO wird ein Scheitern der Genfer Verhandlungen vorher-gesagt, wenn die Sowjetunion weiter auf der Anrechnung der französischen und britischen Systeme bestehe. Es gibt jedoch Hinweise

• Fortsetzung Seite 8

Amerika würde damit das Recht

## Warschau über Papst-Reise beunruhigt

jede Erwähnung des Themas mit

Demonstrationen: Die Regierung droht der Kirche mit "Konsequenzen"

Unter dem Eindruck einer versteckten, aber unüberhörbaren steckien, aber umberhörbaren Drohung des Warschauer Militär-regimes gegen die Kirche stand gestern der vierte Tag des Papst-Besuchs in Polen. Regierungsspre-cher Urban hatte am Sonntag-abend die zwischen Regierung und Episkopat getroffene Vereinba-rung in Kripnerung gebracht daß rung in Erinnerung gebracht, daß politische Demonstrationen wäh-rend der Pilgerreise unterbunden werden müßten. Der Sprecher der Warschauer Regierung kündigte sogar "Konsequenzen" bei weite-ren Manifestationen des politisch-

sozialen Protests an. Die Kirchenvertreter hatten offenbar zugesagt, durch ihren eige-nen Ordnungsdienst regimekriti-sche Kundgebungen während der von ihnen organisierten Veranstaltungen zu verhindern. Das ist weder in Warschau noch in Tschen-stochau geschehen. Und es ge-Die Manner des kirchlichen Ord-

F. MEICHSNER/DW. Posen ter dem Eindruck einer ver-ten, aber unüberhörbaren ung des Warschauer Militär-ung des Warschauer Militär-sich niemand während der Messe eine Zigarette ansteckt, aber Transparente inmitten einer festgefüg-ten Menge einzuziehen oder gar den Menschen die erhobenen Hände mit dem V-Zeichen herunterzureißen, dazu sind sie einfach nicht

> Wir können keine Sklaven sein SEITE 5: So war at 1979

in der Lage. Mit einigem Bangen sehen manche Beobachter angesichts der vom Regime eingestandenen Unruhe der Breslauer Etappe der Reise entgegen. In Breslau scheint vor allem die regimekriti-sche Intelligenz am aktivsten zu sein. Da die Papst-Reden schon in Rom ausgearbeitet worden sind, ist es. sicherlich nur ein Zufall und Die Männer des kirchlichen Ord-nungsdienstes kann man sich in Johannes Paul II. in seiner Posener

Rede andere Bezüge zur aktuellen gesellschaftlichen Situation her-stellte als in Warschau und in Tschenstochau. Aber es reichte schon, daß er in Zusammenhang mit der Zitierung einer Außerung des 1981 verstorbenen Kardinals Wyszynski erstmals auf dieser Reise direkt die Bauerngewerkschaft ("Landsolidarität") beim Namen nannte, um die Menge damit zu Beifall herauszufordern. Auch in dieser Rede stellte er die für Polen existentielle Einheit von Katholi-zismus und Patriotismus heraus. "Ich bin mir bewußt", so sagte er, "daß der Ort, in dem ich mich befinde, nicht nur in der Geschichte der Christenheit, sondern auch in der Geschichte des Staates und in der polnischen Kultur eine fundamentale Rolle gespielt hat. Die Kathedrale der heiligen Apostel

### Peter und Paul zeugt von der Tatsache daß die Kirche in diesem Land der Piasten und in ganz Poeint war. Mit Rom - nicht nur mit ■ Fortsetzung Seite 5

## Ehrlichs Tod verschärft Israels Krise

Begins Stellvertreter galt als Mann des Ausgleichs / Likud-Fraktion gefährdet?

EPHRAIM LAHAV, Jerusalem Der Tod des stellvertretenden israelischen Ministerpräsidenten und Vorsitzenden der liberalen Partei, Simcha Ehrlich, fällt zufällig mit den jetzt schon fast katastrophalen Auswirkungen des Arztestreiks im jüdischen Staat zu-sammen. Die Kombination beider Ereignisse könnte eine Krise auslösen, die zu umwälzenden Anderungen führen und sogar die Position von Ministerpräsident Menachem Begin gefährden könnte. Die liberale Partei stellte vor

Ehrlichs Tod 18 der 46 Mitglieder der regierenden Likud-Fraktion. Ehrlich galt als ein um Ausgleich bemühter Politiker. Sein Nachfolger auf der Likud-Liste jedoch wird als ausgesprochener "Falke" eingeschätzt. Die Liberalen werden daher gegenüber den 29 Herut-Abgeordneten Begins ein schwacher Partner im Likud-Block sein. Bereits geraume Zeit vor Ehrlichs Tod begann ein Machtkampf innerhalb der Liberalen Partei. Es gibt dort zwei Hauptlager - das mehr zu Begin neigende unter Energieminister Modai und das ge-

mäßigtere unter Handelsminister

Die Vertreter der PLO im Aus-

land sind bislang nicht dem drin-

genden Appell ihres Vorsitzenden Yassir Arafat nachgekommen, ihm öffentlich Solidarität in der gegen-

wärtigen Auseinandersetzung in

der PLO zu bekunden. Lediglich

der PLO-Vertreter in London, Na-

bil Ramlswi, bekundete Arafat seine Unterstützung, allerdings in ei-

Dazu heißt es in gutunterrichte-

ten Kreisen in der libanesischen Hauptstadt, die PLO-Auslandsver-

treter seien sich über den Ausgang der Rebellion großer Teile der PLO

gegen Arafats Führungsanspruch

noch im unklaren. Sie wollten ab-

warten, wer aus dem gegenwarti-

gen Ringen als Sieger hervorgehe.

nimmt gegenwärtig offenbar auch

die Sowjetunion ein. So lehnte

Moskau das Ansinnen Arafats nach

einem Treffen mit KPdSU-Chef

Andropow ab. Der PLO-Chef hatte,

wie erst jetzt bekannt wurde, wäh-

rend seines Rumanienbesuchs am

Juni durch den sowietischen

Botschafter in Bukarest eine ent-

sprechende Bitte nach Moskau

übermitteln lassen.

Die gleiche abwartende Haltung

nem persönlichen Gespräch.

DW. Beirut/London

Kreml wartet

der PLO ab

Machtkampf in

Patt. Eine dritte Gruppe von vier Abgeordneten findet beide Lager zu extrem und stimmt manchmal mit der Opposition. Zu ihnen zäh-len Yitzhak Berman, der wegen des Libanon-Krieges aus der Regierung ausschied sowie der Präsident der Knesset. Menachem Savi-

Bei dem Machtkampf, der unweigerlich Ehrlichs Ableben folgen wird, geht es nicht nur um seinen Ministersessel, sondern auch um die Führung der Partei. Ehrlichs großer Rivale war bisher der Energieminister Yitzhak Modai. Sollte dieser gewinnen, so ist es möglich, daß die Gruppe unter Berman die Likud-Fraktion verläßt und diese damit zur parlamentarischen Minderheit degradiert. Eine solche Entwicklung hat Ehrlich vorausgesagt. Um ihr vorauszugreifen, hatte er bereits vor Monaten vertrauliche Gespräche mit Ezer Weizman geführt. Weizman, Mitglied von Begins "Herut"-Partei und Verteidigungsminister im ersten Kabinett Begin, war zurückgetreten, weil er Begins Politik gegenüber den Arabern ablehn-

te. Ehrlich versuchte nun Weizman

Bundeskanzler Helmut Kohl

wird in dieser Woche zwei Regie-

rungserklärungen vor dem Bun-destag abgeben. Zunächst wird der Kanzler am Mittwoch zu den Er-

gebnissen des EG-Gipfels in Stutt-

gart Stelling nehmen. Am Don-nerstag wird Kohl dann vor dem

Parlament den "Bericht zur Lage der Nation" vortragen. An beide

Regierungserklärungen schließen

Offen war gestern noch, ob die SPD-Bundestagsfraktion die von ihrem Fraktionsvorsitzenden

Hans-Jochen Vogel angedeutete Möglichkeit realisiert und im Bun-

destag den Antrag stellt, in dem

der Bundeskanzler zur Entlassung

yon Minister Heiner Geißler aufge-

Geißler hatte in der sicherheits-

politischen Debatte gesagt: "Der

Pazifismus der dreißiger Jahre, der

sich in seiner gesinnungsethischen

Begründung nur wenig von dem

unterscheidet, was wir in der Be-

gründung des heutigen Pazifismus

zur Kenntnis zu nehmen haben,

dieser Pazifismus der dreißiger

Jahre hat Auschwitz erst möglich

gemacht." Diese Aussage hat einen heftigen Meinungsstreit entfacht.

sich Debatten an.

fordert wird.

des Kanzlers

im Bundestag

über die Liberale Partei in die Regierung zurückzuschleusen. Hier konnte Begin nicht nein sagen. Weizman kommt der monatelan-

ge Ärztestreik zugute: Gesundneitsminister Shostak will die Forderungen der Arzte annehmen, aber Finanzminister Aridor ist da-gegen. Beide haben sich festgefahren. Begin kann Aridor zum Nachgeben zwingen, doch dann ist es möglich, daß Aridor zurücktritt und seine Machtposition als Gene-ralsekretär der Herut-Partei ins Spiel bringen wird.

Sollte nun zu diesem Zeitpunkt Weizman auf der politischen Büh-ne Israels erscheinen, so könnte dies jene Herut-Abgeordneten umstimmen, die seine Rückkehr in den Likud verhindern wollten.

All diese Spekulationen werden mit zunehmender Heftigkeit von den Hinterbänklern der Herut heftig diskutiert. Das sind zumeist jungere Abgeordnete, die ein Ende der Karriere Begins voraussehen. Sicher ist auf jeden Fall, daß Ehrlichs Abgang eine politische Lücke schafft, die sich nicht so leicht schließen läßt. (SAD)

### Zwei Erklärungen Vogel mit Wörner-Antwort unzufrieden

gba, Bonn Oppositionsführer Hans-Jochen Vogel hat sich gegen den Beginn einer eventuellen Stationierung von Mittelstreckenwaffen im Spätherbst vor einer Entscheidung des Bundestages gewandt. In einem zweiten Brief an Bundeskanzler Helmut Kohl schrieb Vogel, sollte der Bundestag erst nach Beginn der Stationierung mit dieser Frage befaßt werden, so müßte das "in weiten Teilen der Öffentlichkeit als Täuschung empfunden werden". Anlaß für Vogels neuerliches

Schreiben an den Kanzler ist die Antwort von Bundesverteidi-gungsminister Wörner. Der Minister hatte im Kanzler-Auftrag auf Vogels ersten Brief zur Stationie-rungsfrage vom 10. Juni erklärt, eine etwaige Stationierung im Sin-ne des NATO-Doppelbeschlusses werde "nicht vor dem 15. November 1983" beginnen. Bis zu diesem Termin allerdings sollen die Genfer Verhandlungen über die Mittelstreckenwaffen zwischen den USA und der Sowjetunion dauern. Nun sei unklar, meint Vogel, ob nach entsprechendem Ergebnis der Genfer Verhandlungen sofort nach dem 15. November stationiert werden könnte, oder ob zuvor der Bundestag befragt werde.

## DER KOMMENTAR

## Irreführung

WILFRIED HERTZ-EICHENRODE

Weltpolitische Entscheidungen, die zwischen den Supermächten USA und Sowjetunion ausgehandelt werden müssen, fallen nicht auf der Straße. Daran kann keine Friedensbewe-gung und kein "heißer Herbst" etwas ändern. Hin-gegen braucht man nicht daran zu zweifeln, daß die Sowjets den Protest auf der Straße ins eiskalte Kalkül ihrer Verhandlung in Genf einbeziehen, wenn er sich als eine Schwäche der Amerikaner darstellen und in diesem Sinne am Verhandlungstisch ausnutzen läßt. Im Clinch mit den USA sind sie einzig und allein auf ih-

ren machtpolitischen Vor-teil aus. Einer in der internationa-Einer in der internationalen Politik so erfahrenen Partei wie der SPD sollte man diesen Sachverhalt nicht auseinandersetzen müssen. Gleichwohl ist es nötig. Denn die Genfer Verhandlungen über die Mittelstreckenraketen in Europa treten auf der Stelle, weil die Sowjets sie blockieren, indem sie starr an einer Forderung festhalten, von der sie genau wissen, daß die Amerikaner sie nicht erfüllen rikaner sie nicht erfüllen können. Sie verlangen die Anrechnung der französi-schen und britischen Mittelstreckensysteme auf ihren Bestand an SS-20-Raketen, obwohl die USA weder von Frankreich noch von Groß-britannien ein Verhand-

auch andere europäische Partner der atlantischen Al-lianz die von den Sowjets hartnäckig geforderte Auf-rechnung keineswegs wün-schen, weil das auf eine Ab-kennellung der versiken koppelung der amerikanischen Abschreckungsmacht von Westeuropa hinausliefe.
Der SPD ist das durchaus
geläufig. Sie glaubt aber,
den gordischen Knoten durchschlagen zu können, indem sie vorschlägt, ein Gespräch über die briti-schen und französischen Systeme möglich zu machen, indem man die in Genf bisher getrennt geführten Ver-handlungen über die Mittel-streckenraketen und die interkontinentalen Waffen zusammenlegt. Die SPD sollte wissen, daß eine solche Formsache die Beden-ken der Europäer in der Sa-che keineswegs ausräumen könnte. Dennoch scheut sie nicht vor der Behauptung zurück, die USA hätten die Ernsthaftigkeit ihres Verhandlungswillens noch nicht unter Beweis gestellt. Das ist eine Irreführung der Öffentlichkeit. Der Wahrheit gemäß müßte die SPD sagen: Die Amerikaner können in Genf nicht tun, wozu Hans-Jochen Vogel rät, weil europäische Bündnispartner aus existentiellen Grün-

lungsmandat erhalten haben. Paris und London kön-

nen sich darauf berufen, daß

### Athen droht mit Schließung von US-Basen

AP/AFP/dpa, Athen Der griechische Ministerpräsident Andreas Papandreou hat den USA angedroht, deren Stützpunk-te in Griechenland in einer "einseigen Aktion" zu schließen, falls nicht bald ein neues Stationierungsabkommen zustande kommt. Die Gespräche über ein neues Abkommen waren am vergangenen Freitag kurz vor ihrem erwarteten Abschluß unterbrochen worden. Bei seiner Rückkehr von der EG-Gipfelkonferenz in Stuttgart sagte Papandreou vor Journalisten, die Geduld der griechischen Regie-rung sei begrenzt. Die USA täten

wir uns gezwungen sähen, einseitige Maßnahmen zu ergreifen."
Papandreou wiederholte die Forderungen seiner Regierung: einen Zeitplan, an dessen Ende die Auflösung der Stützpunkte stehen soll, die Zusage der USA, das Gleichgewicht der Kräfte (gegenüber der Türkei) in der Ägäis aufrechtzuer-halten, und die Unterstellung der Basen unter die Kontrolle Griecheniande

Die USA unterhalten vier große

gut daran, eine Lösung des Pro-

blems herbeizuführen, andernfalls

und mehrere kleinere Stützpunkte auf dem griechischen Festland und auf Kreta. Auf ihnen sind ständig rund 4000 amerikanische Soldaten stationiert. Griechenland, Partner der USA in der NATO, will für die weitere Stationierungserlaubnis zudem eine Zusage fortgesetzter Militärhilfe im Verhältnis sieben zu zehn zu der der Türkei gewähr-ten Unterstützung. Die Kasernen waren eins der wichtigsten Wahl-kampfthemen Papandreous, der versprochen hatte, die Stützpunkte in absehbarer Zeit aufzulösen. Seite 2: Salto rückwärts in Athen

### Ghana: Putsch gegen Rawlings gescheitert

den dagegen sind.

rtr/DW. London/Lome In Ghana ist am vergangenen Wochenende der vierte Umsturzversuch gegen das seit Ende 1981 herrschende Regime des ehemaligen Luftwaffenoffiziers Jerry Rawlings gescheitert.
In einer Rundfunkansprache

sagte Rawlings, einige Putschisten

seien getötet, andere seien verhaftet worden. Die Regierungstrup-pen hätten jetzt sämtliche Armeeeinheiten und strategisch wichtigen Punkte unter Kontrolle. Ghanas Grenzen blieben bis auf weiteres geschlossen. Die bereits zuvor geltende nächtliche Ausgangssperre wurde ausgeweitet. Dem Vernehmen nach konzen-trierten sich die Kämpfe zwischen Putschisten und Regierungstruppen auf das Armeehauptquartier in der Hauptstadt, auf das Gebäude des staatlichen Rundfunks und auf den internationalen Flughafen von Accra. Zu Beginn der Aktion war es den Rebellen gelungen, vorübergehend die staatliche Rundfunkstation zu besetzen und die "Auflösung" des regierenden "provisori-

Jerry Rawlings war am 31. Dezember 1981 durch einen Umsturz wieder an die Macht gekommen. Von Juni bis September 1979 hatte der ehemalige Hauptmann schon einmal eine Revolutionsregierung geführt, war dann jedoch freiwillig zurückgetreten. Er trat damals die Amtsgeschäfte an eine gewählte Regierung ab, Ghana, das seit 1957 unabhängig ist, gehörte früher zu den politisch einflußreichsten und wirtschaftlich wohlhabendsten Staaten Afrikas, befindet sich heute jedoch in einer schweren Wirt schaftskrise.

schen nationalen Verteidigungsra-

tes" zu verkünden.

### Kanzler Sinowatz ruft zwei Minister zur Ordnung

Kritik an Forderung nach 35-Stunden-Woche

HEINZ SCHEWE, Wien "Wir hatten einen Sonnenkönig. Nun haben wir Fred mit den leeren Taschen... So zwinkert man sich in Österreich zu – mit einem weh-mütigen Rückblick auf die 13 Regierungsjahre des Bundeskanzlers Bruno Kreisky. Der neue Kanzler Fred Sinowatz hat ein Erbe angetreten, um das er nicht zu beneiden

Sieben Wochen nach der Wahl hat Sinowatz zum ersten Mal erkennen lassen, daß er nicht nur ein "Kanzler der Demut" sein will. Er rief zwei Minister deutlich zur Ordnung. Sie wissen nun: Auch ohne Bruno Kreisky gibt es noch einen Hausherm am Ballhausplatz in

Die beiden gerüffelten Minister verfügen über das geringste Maß an Beliebtheit in der österreichischen Öffentlichkeit: Alfred Dallinger, der Sozialminister, und Karl Sekanina, der Bauminister. Dallinger, gelernter Drogist, ist gleichzeitig auch noch Vorsitzender der Gewerkschaft der privaten Angestellten. Er fordert bei jeder Gelegen-heit die 35-Stunden-Arbeitswoche,

mit unvermindertem Lohnausgleich

Minister Dallinger spricht in dieser Sache als Gewerkschafter", erklärte Sinowatz nach einer Ministenatssitzung "Für die Regierung aber spreche ich. Wahrscheinlich wird es im Laufe der achtziger Jahre eine Arbeitszeitverkürzung geben. Aber sicher nicht allgemein und schon gar nicht so schnell, wie Herr Dallinger meint."

Sinowatz weiß, daß er beim Bremsen nicht allein ist. Gewerkschaftspräsident Anton Benya hilft ihm dabei. Auch ihm sind die jungen Pferde zu stürmisch und zu wenig realitätsbewußt.

Karl Sekanina, der Bauminister. bis 1982 auch Präsident des öster-reichischen Fußballbundes, legte sich jetzt mit den Autofahrern an Er forderte eine "Sondersteuer" von etwa 700 Schilling im Jahr, das sind 100 Mark, von jedem Autofahrer. Für dieses Geld - insgesamt 21 Milliarden Schilling im Jahr will Sekanina neue Straßen bauen. Auch in diesem Punkt hat Sinowatz eingegriffen. Der Kanzler

kann sich weitere Belastungen für den Autofahrer gegenwärtig nicht vorstellen.

## Gegenzug von Marchais

Von August Graf Kageneck

Zum ersten Mal sind in Frankreich an die 250 000 Leute zusammengekommen, um gegen Atomwaffen zu demonstrieren. Glaubte man Frankreich bisher als einziges Land Westeuropas gänzlich gefeit gegen solche Wallungen dank eines phänomenalen nationalen Konsenses in der Verteidigungspolitik – schließlich verfügt es ja auch, im Unterschied zu seinen Nachbarn, über eigene Atomwaffen auf seinem Boden, ohne fremde Raketen dort stationiert zu haben -, so bemerkt man jetzt eine gewisse Nervosität der für Frankreichs Sicherheit Verantwortlichen.

Aber natürlich kamen die Menschen nicht alle spontan zu dem Happening im Park von Vincennes. Und während in Deutschland kaum jemand das beim Namen zu nennen wagt - und wenn er es tut, wird er der Verleumdung geziehen -, spricht in Frankreich alle Welt offen davon, daß die Kommunistische Partei das "Friedensfest" organisiert hatte.

Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, so lieferte ihn die sowjetische Nachrichtenagentur Tass am Montagmorgen mit einem flammenden Lob über die gelungene Veranstaltung. Offenbar hatte die Freude darüber, daß nun auch Franzosen in die Reihe der nützlichen Idioten eingeschert sind, den Moskauer Kommentatoren jeden Sinn für taktische Vorsicht vernebelt.

Frankreichs Kommunisten wissen freilich genau, daß ihre Machtdemonstration kein Jota an der französischen Sicherheitspolitik ändern wird. Die Sozialisten blieben dem Unternehmen ostentativ fern, und Verteidigungsminister Hernu konterte gelassen, das Basisprinzip "Frieden durch Abschreckung" werde nicht angerührt, doch die in letzter Zeit von Mitterrand arg geschundene und zum Mittragen seiner Politik der Entschlossenheit gegenüber Moskau gezwungene KPF hat ihm mit direkter Indirektheit gezeigt, was sie kann - eine Demonstration eigener Art.

### Jubiläum der Mullahs

Von Peter M. Ranke

Die Islamische Republik Iran begeht ihren vierten Jahrestag. Zum Feiern ist kein Anlaß. Das Regime der schiitischen Mullahs kontrolliert das Land mit Koran und Kalaschnikow. Unter den düsteren und wachsamen Augen des Revolutionsführers Ayatollah Khomeini ist Staatspräsident Ali Khamenei wieder zum Generalsekretär der islamischen Staatspartei gewählt worden. Mit seinen Revolutionsgarden hat er die Armee im Golfkrieg als Konkurrenten mattgesetzt. Innere Feinde wie die linksrevolutionären Volksmujahedin und Kommunisten wurden ausgeschaltet.

Die Sowiets nahmen, wie erwartet, den Sturz der Tudeh-Partei grollend hin. Sie sind an iranischen Gaslieferungen interessiert und vermeiden alles, was die Perser aktiv an die Seite des afghanischen Widerstandes treiben könnte. Die arabischen Feinde der Mullahs wie Irak können sie höchstens mit Waffen unterstützen.

Die islamische Revolution über die Grenzen hinweg ist ausgeblieben, sie hat bei den Schiiten in Irak und am Golf nicht gezündet. Nur die Kurden rebellieren, werden aber von der neuen Militärachse Türkei-Irak niedergehalten. Für die Mullahs jedoch wirft die Ölproduktion genug Geld ab, um Krieg und wirtschaftliche Existenz der Bevölkerung auf niedrigem Niveau zu garantieren.

Auf dieser Basis knüpft Teheran vorsichtig neue Beziehungen nach West und Ost. Persischer Pragmatismus überwiegt dabei. Doch die Islamische Republik bleibt isoliert, auch wenn ihre Beben weit in die islamischen Länder reichen. Dieser Ayatollah Khomeini und seine Mullahs bringen der Welt nicht Gottes Reich.

### Salto rückwärts in Athen

Von Evangelos Antonaros

Die Pessimisten haben recht behalten, die Anfang letzter Woche nicht an einen bevorstehenden Abschluß der griechisch-amerikanischen Stützpunktverhandlungen glauben wollten. Athens Regierungschef Papandreou, nach nur zwanzig Monaten im Amt zu Recht als Enfant terrible Westeuropas abgestempelt, hat aus innenpolitischen Überlegungen das beinahe fertige Abkommen platzen lassen.

Er hat alle von ihm selbst gesetzten Fristen über Bord geworfen und den Amerikanern "neue Gesamtvorschläge" präsentiert. Während der neuen Verhandlungsrunden wird er die Griechen mit immer neuen unpopulären Maßnahmen im innen- und wirtschaftspolitischen Bereich überhäufen.

Der Nervenkrieg geht weiter. Ein Vertragsabschluß in absehbarer Zeit ist nicht zu erwarten. Zwar sind die Amerikaner im Genuß eines sogenannten "provisorischen Status". Aber im Grunde genommen können sie nicht wissen, ob und wann Papandreou unter innenpolitischem Druck ganz durchdrehen und die endgültige Schließung der Basen fordern könnte.

Der Zusammenhalt der Allianz wird dadurch nicht gefördert. Aber Papandreous Narrenfreiheit ist lehrreich: Sie zeigt nämlich, wie unabhängig alle NATO-Mitgliedsländer in ihren Enscheidungen sind. Ihnen wird, anders als manche Friedensapostel in Westeuropa glauben wollen, nichts aufgezwungen, weder ein Nachrüstungsbeschluß noch die Erhaltung von US-Stützpunkten.

Papandreou darf die Großmacht Amerika sogar regelrecht an der Nase herumführen und braucht nichts zu befürchten - schon gar nicht einen Truppeneinmarsch. Jedenfalls keinen westlichen.



Schwingungen

## Wir können keine Sklaven sein

Von Herbert Kremp

Die Szene ist so ungewöhn-lich, daß sie die Dimension des gewohnten, gewöhnlichen und eingefressenen Denkens sprengt: Das Oberhaupt der katholischen Kirche tritt als der wahre Führer Polens auf, dessen Volk und Staat dem totalitären Machtanspruch der sowjetischen Hegemonie unter-worfen ist und bleiben soll, wie Gromyko es in dürren, unmiß-verständlichen Worten gerade wiederholt hat. Der Widerspruch ist unauflösbar und hoch gespannt. So etwas hat es in der Welt des modernsten und umfassendsten aller diktatorischen Systeme noch nicht gegeben. Es steht außerhalb jeder Erfahrung.

Zeigte sich der Papst allein als Patriot, müßten die Machthaber in ihren bewehrten Zitadellen die Niederlage nicht eingestehen. Aber Wojtyla pilgert politisch durch sein Land, er löst eine riesige, immer breiter strömende Abstimmung aus, er führt, ganz offensichtlich bewußt, das ganze Volk auf den Höhepunkt seiner Identität, wenn er sagt: "Als Kinder Gottes können wir keine Sklaven sein. Unsere Kindschaft Gottes trägt das Erbe der Freiheit in sich." Das ist, auf hohem Niveau, die Gegen-Botschaft zur kommunistischen Revolution, die konsequent nach dem ganzen Menschen greift und nun erleben muß, daß sich Menschen dem Machtbereich dieser Revolution ganz entziehen. Die Situation treibt die radikale Konsequenz hervor: Die Polen stehen in der Revolte.

Daß Revolte etwas ganz anderes ist als schierer Aufruhr, ja geradezu der Gegensatz zur immer machtergreifenden Revolution, ist in gewohnten hi-storischen Begriffen nur schwer zu verstehen. Politiker im Westen legen ihre Stirn in dieselben Dackelfalten wie die im Osten angesichts des Zeugnisses, das die polnischen Massen ablegen. Man befürchtet eine Explosion, ein krachendes Ende des Crescendo, ein Strafgericht der Militär-Statthalter oder gar eine Reichsexekution der Sowjets, die das Vertrauen in die polnischen Vollstrecker ihres Willens verloren haben. Es könnte so kommen. Denn

Kommunisten wollen den hi-storischen Sieg, nicht den hi-storischen Kompromiß.

Angesichts dieser Möglichkeit, die durchaus in der Logik unauflöslicher Macht-Widersprüche liegt, muß man zu-nächst die Selbstdisziplin und Beherrschtheit der Demonstrationen beachten. Solches ist den Polen nicht auf den Leib geschrieben, aber es gehört zum Begriff der Revolte, wenn man diesen richtig versteht: er enthält ein Nein und zugleich ein Ja, wie der französische Nobelpreisträger Albert Camus in einem seiner leuchtenden Es-says erklärt. Von der Über-Macht herausgefordert, de-monstriert der Mensch in der Revolte hartnäckig, daß es in ihm etwas gibt, das ,die Mühe lohnt', das beachtet zu werden verlangt. In gewisser Weise stellt er der Ordnung, die ihn bedrückt, eine Art Recht entgegen, nicht bedrückt zu werden über das hinaus, was er zulas-

Dies genau ist die Lage der Polen, wie überhaupt das keimende oder entfaltete Bewußtsein all derjenigen, die unter der unbegrenzten Zumutung totalitären Herrschaftsanspruchs leben. Sie revoltieren heute in den verschiedensten Formen, überwiegend in nichtmateriellen, in Polen zumal in spirituellen, deren grundsätzliche, baumwurzelhafte Gegen-Kraft die örtlichen und die zen-



Gegen-Botschaft zur kommunisti-Revolution: Der Papst in

tralen Machthaber in höchste, sozusagen klirrende Erregung versetzt. Denn die spüren, daß sie verloren haben; daß sie niemanden mehr erreichen; daß alles, was sie sagen und tun, wie ins Wasser geschrieben ist.

Der Prozeß muß dramatisch verlaufen, denn die kommunistische Revolution empfindet sich als letzte Auskunft und kann daher nur alles gewinnen oder alles verlieren, sagte Camus: "Die absolute Revolution setzt tatsächlich die absolute Formbarkeit der menschlichen Natur voraus, ihre mögliche Rückbildung auf den Stand einer Geschichtskraft. Aber die Revolte ist die Weigerung des Menschen, als Ding behandelt und auf die bloße Geschichte zurückgeführt zu werden. Sie ist die Bekräftigung einer allen Menschen gemeinsamen Natur, die sich der Welt der Macht entzieht. Die triumphierende Revolution muß mit ihrer Polizei, ihren Prozessen und ihren Exkommunikationen beweisen, daß es keine menschliche Natur gibt. Die gedemütigte Revolte muß durch ihre Widerderholten Niederlagen und ihren unablässigen Stolz dieser Natur ihren Gehalt von Schmerz und Hoffnung geben.

An der Gegenüberstellung erkennt man, worum es geht. Die Einheit von historischer Nation und katholischer Religion befähigt die Polen in be-sonderem Maße, der absoluten Formbarkeit der menschlichen Natur, dieser äußersten Herausforderung des Zeitalters, entgegenzutreten. Dies ge-schieht innerhalb des kommunistischen Machtbereichs, nicht in weltpolitischer "Konfrontation". Der Mensch in der Revolte ist kein Krieger, er ist nicht Putschist, nicht Ideologe, sondern er fühlt sich frei und berechtigt aus sich selbst.

Der polnische Papst, der sich seinerseits "verantwortlich fühlt für das große gemeinsame Erbe, dessen Name Polen ist", widmet dem Bewußtsein des Volkes seine Persönlichkeit. Die Nachbar-Völker, so unterschiedlich sie in ihrem Herkommen und in ihrer Spiritualität sein mögen, hören die Signale.

### IM GESPRÄCH Rodolfo Seguel

## Pinochets Gegenspieler Von Werner Thomas und Günter Friedländer

Einige Bewunderer nennen ihn "Chiles Walesa", andere assozi-ieren ihn gar mit Gandhi. Der Ge-werkschaftsführer hält nicht viel von solchen Vergleichen: "Ich bin von solchen Vergleichen: "Ich bin weder Walesa noch Gandhi. Ich bin Rodolfo Seguel, der die Rechte der chilenischen Arbeiter verteidigt."
Rodolfo Seguel hat in den letzten Monaten aber auch eine andere Rolle übernommen: Er profilierte sich als der gefährlichste Gegenspieler des chilenischen Staatspräsidenten General Augusto Pinochet. Er will durch Protest und Streikaktionen den Rücktritt oder

chet. Er will durch Protest- und Streikaktionen den Rücktritt oder die Entmachtung des Generals erzwingen, "damit eine neue demokratische Ära beginnen kann". Ob ihm das gelingt, ist fraglich. Seguel stürzte Pinochet jedoch in den letzten Tagen in die schwerste Krise seiner fast zehnjährigen Amtszeit, indem er zum zweiten Mal innerhalb von vier Wochen landesweite Demonstrationen organisierte und anschließend festgenommen wurde. Seither herrscht eine Atmosphäre der Rebellion in den Kupsphäre der Rebellion in den Kupferbergwerken des Landes. Rodolfo Seguel war vor sechs Monsten noch ein unbekannter

Angestellter der staatlichen Kup-fermine "El Teniente", 85 Kilometer südlich von Santiago gelegen.
Er absolvierte in der Zwischenzeit
eine kometenhafte Karriere, die in
der chilenischen Gewerkschaftskarriere keine Parallelen kennt. Der zweifache Familienvater und passionierte Karatesportler, der mit seinem buschigen Schnauzbart, seinem pechschwarzen Haar und seinem breiten Mestizenge-sicht aussieht wie der typische Vertreter der unteren Mittelschicht, der er ist, wurde im Dezember zum Chef einer der acht Einzelgewerk-schaften der gigantischen E-Te-niente-Grube (zehntausend Berg-leute) gewählt. Einen Monat spä-ter, im Januar, übernahm er die Führung eines Zusammenschlus-ses oppositioneller Converbabete ses oppositioneller Gewerkschaftsverbände, "Comando Nacional de Trabajadores" (CNT) genannt, na-tionale Kommandantur der Arbeiter. Vier Wochen später folgte die Wahl zum Präsidenten der Kupfer-arbeiter-Gewerkschaft, der ein-flußreichsten im Lande: Trotz energischer Diversifizierungsversuche der Pinochet Regierung bringt Kupfer der Nation immer noch mehr als fünfzig Prozent der

Seguel, ein erklärter Christde-mokrat, will den General mit fried-



Vom unbekannten Angestellten zum Chef der Kupferbergleute: Sequel FOTO: BOTTARO/STUDIO X

lichen Demonstrationen in die Knie zwingen Jedoch sie sind bisher nicht gewaltlos geblieben. Sechs Personen kamen ums Le-ben, Hunderte erlitten Verletzun-gen. Der Häftling Seguel, der "An-stiftung zum Terrorismus" be-schuldigt, wurde vom populären Politiker zur Märtyrer-Figur. An-ders Gefingene anplaudieren und dere Gefangene applaudieren und skandieren "Seguel, Seguel", wenn er in der Kantine zum Essen oder auf dem Hof zum Spaziergang er-scheint. Die Vertreter des gemä-ßigten Ffügels der Regierung hof-fen, daß Seguel bald entlassen wird.

"Walesa", sagt Seguel, "lebt in einer kommunistischen Diktatur. Das hat ihn tüchtig rangenommen. Wir leben hier auch in einer Dikta-tur, die von rechts kommt und ganz anders ist. Aber ich glaube, daß im Grunde genommen beide die Arbeiter unterdrücken." Er weiß, was er zu sagen hat, um jeden Vorwurf von sich zu weisen, daß er zu denen gehört, die nach den Wor-ten Pinochets die "kommunisti-sche Gefahr für Chile" bedeuten. "Ich möchte so leben", sagt er, "wie es in den Zeiten Eduardo Freis war. Ich bin da ja noch ein Cabrito (Zicklein) gewesen, aber ich kann mich doch daran erinnem, wie die Arbeiter und die Familien lebten: Die Leute konnten sagen, was sie fühlten." Rodolfo Seguel weiß sich volkstümlich auszudrücken. Überall macht sein Wort die Runde: "Man kann nicht früh genug etwas tun, was man für notwendig hält. Ich möchte nicht ins Grab gehen, ohne etwas in die-

### DIE MEINUNG DER ANDEREN

LE OUOTIDIEN DE PARIS Dus Blatt beschreibt Kohl als Sieger des Stutigarter EG-Giptele:

Der Sieger ist Helmut Kohl, der er den Zusammenprall vermieden hat und für den das Ergebnis hinreicht... Er ist nicht nur politisch gestärkt aus dieser Prüfung hervorgegangen, er wird in Moskau zumindest in der Raketenfrage sogar im Namen eines vereinten Europa sprechen können.

**DIE PRESSE** Zum EG-Gipfel schreibt die öste

Die vorprogrammierte, aber den-noch nur milhsam errungene Eini-gung beim Stuttgarter EG-Gipfel ist eher dem Verhandlungsge-schick des deutschen Gastgebers Helmut Kohl. als einer Überein stimmung der Ansichten zu ver danken... Das alte Rezept, nach dem die EG jahrelang zumindest nach außen hin zusammengehalten werden konnte, funktioniert nur noch begrenzt: Die Mehrheit schafft an, und die Deutschen zah-

YOMIURI SHIMBUN Die japanische Zeitung kommentiert die Neuwahl der chinesischen Führung durch den Nationalen Volkskongreß:

Nach den bitteren Erfahrungen der Mao-Āra, die ihren Höhepunkt in der Kulturrevolution erlebte, hat China allmählich die Machtkonzentration in einer Person beseitigt und, anders als die Sowjetunion, die Dezentralisierung der Autorität vorangetrieben. Während der Generalsekretär der Kommunisti-

schen Partei der Sowjetunion, Jurij Andropow, zum Präsidenten des Obersten Sowjet sowie zum Vorsitzenden des Nationalen Verwidnet sich der Generalsekretär der chinesischen (Kommunisten), Hu (Yaobang), den Parteiangelegenheiten ohne gleichzeitige Regierungsamter... Der am meisten beachtete Posten, der neugeschafbeachtete Posten, der neugescharfene Vorsitz in der Zentralen Militärkommission, ging wie erwartet
an Deng Kiaoping, der auf diese
Weise Chinas Streitkräfte kontrolliert ... Es ist jedoch etwas paradox, daß in China, das praktisch
von einer Partei regiert wird, der
Generelsakrater der Partei keine Generalsekretär der Partei keine Gewalt über die Streitkräfte hat und der Staatspräsident zwar die Nation repräsentiert, aber eben-falls praktisch keine Macht ausübt.

### LES ECHOS

Is einem Kummentar zum Papsi-Bessch bezeichnet die Pariser Wirtschaftszeitung Johanns Paul II. als ein idel und ein Symbol für die katholische Tradition in Palen:

In Polen bejubelt die Bevölkerung in Johannes Paul II. nicht einen Rivalen der politischen Macht, sondern ein Idol. Für fast alle Polen ist der Papst das Symbol einer Institution und einer Lebens-weise, die seit Jahrhunderten existieren. Jaruzelski dagegen verkör-pert, von seinen Orden und seinem persönlichen Mut abgesehen, nichts weiter als eine vor vierzig Jahren nach dem Abkommen von Jalta aufgezwungene Diktatur, das heißt das Produkt eines Betrugs der vier damaligen Großmächte.

## Libanon oder Wie ein geteiltes Land entsteht

Vom sowjetischen Streben, einen Fuß in der Tür zu behalten / Von Jürgen Liminski

Die Republik Libanon ist poli-tisch, religiös und geogra-phisch ein faszinierendes Puzzle. Auf nur 10 452 Quadratkilometern leben siebzehn Konfessionsgemeinschaften, drei Religionen. mächtige und ohnmächtige Sippen und Clans. Sie alle teilen sich die auf fragilem konfessionellem Proporz fußende Demokratie an

Diese Demokratie aber ist seit dem Ausbruch des Krieges am 13. April 1975 eine Farce. Seit diesem Tag, noch deutlicher seit dem Einmarsch der Syrer im No-vember 1976 und schließlich dem israelischen Libanon-Feldzug im Juni vergangenen Jahres schwebt über dem Land zudem das Damoklesschwert der Teilung. Denn seit den Interventio-nen der fremden Truppen ist das Land dreifach besetzt: im. Norden und Nordosten von Syrern und Palästinensern, im Süden

Es gab eine Sternstunde für die geprüfte Nation, als Jerusalem sich anschickte, das gesamte

Staatsgebiet von Palästinensern derselbe: zwei verschiedene Seiund Syrern zu "säubern". So war es, kann man heute in Beirut hören, zwischen Begin, Scharon und Beshir Gemayel ausge-macht. Aber es kam anders. Die Vereinigten Staaten stoppten den israelischen Vormarsch und ließen die Gunst der Stunde ungenutzt verstreichen.

Heute konstatiert Außenminister Shultz: "Ich glaube, es liegt eher im Interesse Syriens, ein wohlhabendes stabiles Libanon als Nachbar zu haben, frei von fremden Truppen, als ein geteiltes Libanon, was aber das Ergebnis sein wird, wenn Damaskus seine Truppen nicht zurück-zieht." Moskau und Damaskus sehen das anders. Und nun ver-sucht Syrien, natürlich mit Unterstützung Moskaus, im Norden eine Gegenregierung auszurufen. Das läum genau auf dieses Ergebnis hinaus – mit anderen Worten: man kann wieder einmal beob-achten, wie ein Land geteilt wird.

ten stehen im Land, und die eine Seite, die damit rechnen kann, daß das ganze Land ihm nicht freiwillig folgen wird, besteht darauf, wenigstens den Teil festzuhalten, den sie hat. Die Idee, die Teilung auch

noch zu legitimieren, stammt aus der UdSSR. Kaum ein Orientale käme auf den (europäischen) Gedanken, eine gegebene Macht-konstellation legitimieren zu müssen. Während das Weiße Haus ei-

nen Abzug aller Besatzungstruppen anstrebt, bauen die Syrer unter sowjetischer Anleitung ihre politischen und militärischen Stellungen aus. Washingtons Aufgabe wird dadurch er-schwert, daß die Regierung Begin unter starkem innenpolitischen Druck steht, die "Jungens" der Armee aus der Gefahrenzone in die Heimat, oder wenigstens auf eine Sicherheitsli-nie, den Fluß Awali, zurückzuhoien. Das aber würde lokale Arder Grund aller Gründe ist stets rangements zur Befriedigung si-

cherheitspolitischer Bedürfnisse notwendig machen. Von der isra-elischen Option einer "Allianz der Autochthonen" ist neuer-dings viel die Rede, sprich: von einem Bündnis der Schiitenfüh-rer im Süden mit Israel und ersch rer im Süden mit Israel und auch zwischen den Drusen im libane-sischen Zentralgebiet und Jerusalem. Das würde die De-facto-Teilung auf unabsehbare Zeit verfestigen. Vorerst scheint diese Gefahr aber abgewendet zu sein. Weinbergers Wende, der Rück-griff auf das Memorandum über die strategische Zusammenar-beit, hat der Regierung Begin vorerst innenpolitisch wieder etwas Luft verschafft.
Washington fühlt sich in die

Pflicht genommen. Schon einmal, 1958, retteten amerikanische Marines die Einheit des Landes, Ihr Partner damals war der libanesische Staatspräsident Camille Schamoun. Heute steht dafür Präsident Amin Gemayel. Aber nicht er, sondern der Chef der christlichen Milizen, Fady Frem, sagte in einem Zeitungsinterview: "Die Ablehnung des libanesisch-israelischen Abkommens durch Damaskus unter-streicht den Willen der Syrer, einen Teil des libanesischen Territonums zu kontrollieren und schließlich dieses Land zu teilen." Wenn sich die Syrer nicht zurückzögen, "dann gibt es keine andere Alternative als einen Be-freiungskrieg in diesen Gebie-

Die libanesischen Christen sind nationalbewußt. Ihr Verständnis von Staat und Nation ist europäisch, aber auch - als Reak-tion der Selbstbehauptung im islamischen Meer ringsum – reli-giös motiviert. In der größten Not haben sie sich, ähnlich wie die Polen, auch immer an die Schutzberrin ihres Landes "Notre Dame du Liban" gewandt. Hoch ragt das Standbild über der Bucht von Dschunijeh weithin sichtbar in den Himmel der Liba-non-Berge. Widerstandskraft, non-Berge. Widerstandskraft, Uberlebens- und Freiheitswille der Bergbauern und der Beiruter Studenten sind nicht zu unterschätzen.



Ispieler mer Predlander



in the mondrationer e

with the control names of the control of the contro

Maritage Warde ton pa

Walter a sage Seguel & the same same seguel & the same seguel seguel & the same segu

are that the facing range of the fact that the facing range of the fact their much make

L. this will listly possible

my orders tot Aber die

if the freedy genomes

1975, Water of Au Lagenhales

ALM COLL STATE OF BANKS

de la tradition de Paris

In Principle de 1002

he Contains für Chile be

car est ata des Zeiler in

en a de les bin de ese

al vito con klema general

rie wie im Arbeitermis

Ann leiten Die Leite

Rett. W. ... w funken m

The west sections

Brackett Cherall ::

die beite Mange

de armai edwarden weg

Same that the transfer

Additional to the objection.

Rest total cetan as late.

ER ANDER

Ten a satis der Sopiesi

- Company Sport See See

Committee of the Nationals

- Committee (Kommittee

i den Panza

Andrew Committee Lieft am E.

e infanta i den dei NASS

e Voic in the Central

King on Land Broken

ing del a

a in a china **建厚** 

a le sua lituate avect is

The state of the s

13-8 FCH08

The margarate

SALUE AND SALUE

The state of the s

ic. Parai

. Speikiak

🕶 🚉 🚉 🚾 🗷

Startistafte≇

weight ear

the grant the same

innere mah niech den

Arthurist untening

chi chi di Be applade Salisfacia i Seguri Seguri

the first section being the

Bremen kämpft

für die Trikolore an der Weser Von WINFRIED WESSENDORF ie Nachricht führ den Bre-

mern wie ein Schock in die Glieder. Am 30. Juni soll die Trikolore an der Weser eingeholt werden. Damit fällt, wenn nicht noch ein Wunder geschieht, eines der ältesten französischen Konsulate auf der Welt dem Rotstift zum Die Hanseaten haben aber noch nicht aufgegeben, sie kämpfen für ihre seit 1792 bestehende Verbindung zu Paris. Mehr als 10 000 Bürger haben bereits eine Protest-Re-

solution unterschrieben. Regie-rungschef Bürgermeister Hans Koschnick zu Beginn des Jahres erst zum Bundesbeauftragten für die deutsch-französischen Beziehungen ernannt, ist ebenso em-pört. Aber auch seine Gespräche mit Staatschef Mitterrand und Au-Benminister Cheysson konnten den Entschluß bisher nicht korrigieren. Paris bleibt hart: Nur noch das französische Konsulat in Hamburg soll den norddeutschen Raum

the day in Seguel Seguel be at death Franch of Verticele for the Control of the C "Die 20-Jahr-Feier des Deutsch-Französischen Vertrags läßt sich mit der Schließung des Konsulats nicht vereinbaren", protestiert auch Delphine Brox-Brochot, Ab-geordnete der Bremer Grünen Liste in der Bremer Bürgerschaft. Sie schickte ein entsprechendes Tele-gramm an den französischen Au-Benminister. Die temperamentvol-le Französin, die aus demselben Ort wie Präsident Mitterrand, aus Chateau-Chinon en Morvan, stammt, telegrafierte: "Wir rechnen mit Ihrem Eingreifen, um diese Verwaltungsentscheidung, deren Konsequenzen nicht zu unterschätzen sind, rückgängig zu ma-

> Der französische Konsul in Bremen, Pierre Guth, ist "gerührt über diese große Anteilnahme". Erst seit einem Jahr nimmt er die französischen Interessen in Bremen wahr. Eine seiner vornehmsten Aufgaben sieht er im Aufbau einer deutsch-französischen interkulturellen Schule, die sich an einen deutsch-französischen Kindergar-ten anschließen soll. Doch viel Hoffnung kann auch er den Bre-mern nicht machen.

Die Schließung des Konsulats scheint wie ein Schlag ins Gesicht für die vielfältigen Verbindungen zwischen der deutschen Handels-stadt und Frankreich. Mehrere hundert bremische Firmen sind intensiv im Frankreichhandel tätig, vor allem im Ex- und Import von Nein. Textilien und elektronischen Produkten sowie im Flugzeugbau und der Raumfahrt. Die Handelsbeziehungen zwischen Bremen und Frankreich reichen bis weit ins 16. Jahrhundert zurück.

Einst stritten sie heftig. 1446, so steht es im "Ratsdenkel-Buch" und in den Hanse-Protokollen geschrieben, gab es Ausemandersetzungen mit Seeräubern, ungetreues Verhalten von Schiffsführern gegenüber ihren Reedern und das Kapern eines Schiffes durch Bremer. Leider war das ein Schiff, das

Königin Marie von Frankreich gehörte. Um den Schadensersatz stritten sich Frankreich und Bremen 15 Jahre lang, dann schloß Frankreich mit Bremen "ewigen Frieden" – wie es im Vertragstext

"Bremen hatte fortan von Politik die Nase voll\*, erzählte Bremens Bürgermeister Hans Koschnick vor wenigen Jahren vor der Deutsch-Französischen Gesellschaft. Man habe dann peinlich darauf geachtet, das Verhältnis zu Frankreich allein auf Handelsbe-ziehungen zu beschränken. Das bekam auch ein Gesandter Franz I. zu spüren. Er sollte die Bremer für eine Auseinandersetzung gegen Karl V. gewinnen. Hamburg und Lübeck ließen den Gesandten wie Bremen abfahren, der in Paris klagte: "Ich habe alle Städte be-sucht, vergeblich. Sie werden von Kaufleuten regiert, die nicht über ihre eigenen Nasenspitzen hinaus-

Dennoch zahlte der damalige Bremer Rat 4000 Taler. Das Darlehen wurde allerdings bis heute nicht zurückgezahlt. Die Archive vermelden auch, daß schon 1730 Bremer Kaufleute besonders die ordinären französischen Rot- und Weißweine in großen Mengen preiswert einkauften. Diese Re-bensäfte wurden in den Kellern mit feurig-spanischem Wein ge-mischt. Eine französische Quelle berichtet über die Trinkgewohnheiten in den norddeutschen Städten: "Man trinkt dort Rheinwein, das gewöhnliche Volk trinkt Bordeaux." Das Rathaus reicht heute noch hohen Staatsgästen deut-schen Weißwein - die Handelskammer ist für ihren Bordeaux

Die Handelskammer Bremen mahnte denn auch, daß Frankreich mit Abstand der wichtigste Außenhandelspartner der Hansestadt sei Der Präses der Handelskammer Bremen, Horst Willner, schrieb an den französischen Botschafter in Bonn: Die bremische Wirtschaft ist über diese Entscheidung außerordentlich überrascht, entspricht sie doch nicht der Tradition, dem Gewicht und der Bedeutung der gegenseitigen Beziehungen." Ironie des Schicksals: Die rund

800 Franzosen in Bremen haben 1981 bei der französischen Präsidentschaftswahl als einziger Ort außerhalb Frankreichs Mitterrand mit absoluter Mehrheit gewählt. Doch nun zieht das amerikanische Konsulat in das Haus an der Marusallee ein. Es hält damit nacl fünf Jahren Abstinenz wieder Einkehr in die Hansestadt. Unter Jimmy Carters Präsidentschaft war das amerikanische Konsulat, eines unter 38 Bremer Landesvertretungen, auch schon dem Rotstift zum Opfer gefällen. Bürgermeister Koschnick hatte seitdem versucht, den Rückzug rückgängig zu ma-chen. Mit Erfolg. So geben sich denn Franzosen und Amerikaner jetzt die Klinke in die Hand. Im Herbst wird das US-Konsulat wie-





Nichts bleibt den "Quartiermachern" der Touristik verborgen; auch nicht die kleinen palmenbedeckten inseln im Indischen Ozean.

## Die Suche nach neuen Ufern

Von HEINZ HORRMANN

ie Melodie von den "Hohen Tannen", unter Palmen und tropischen Farnen zum Mutmachen gepfiffen, geht in der allge-meinen Dschungelsymphonie un-ter. Das durchdringende Fauchen eines Leoparden übertönt den Lärm der Zikaden, Vögel und Af-fen. Der Jagdruf der gefleckten Raubkatze ist erschreckend nahe. Johann Engel, TUI-Beauftragter für neue Projekte, fühlt, wie sich die nackte Angst in seinem Nacken verkrallt. Die Hand umspannt den Griff der Machete, während er mit langen, raumgreifenden Schritten das Land vermißt, das die Eingebo-renen "Perle der Perlen" nennen.

Das Dschungelgrundstück, das bis an den weißen Sandstrand des Indischen Ozeans reicht, hat nicht einmal eine halbe Million Mark ge-kostet. Hier hat noch kein Weißer Wege geschlagen und Häuser ge-baut. "Ein gewaltiger Affenbrot-baum auf einem Hügel hoch über dem Regenwald ist das einzige Erkennungszeichen vom Meer aus", schrieb Engel damals in seine

Heute, elf Jahre später, ist von diesem Dschungelgebiet mit jagenden Leoparden und kreischenden Affen so gut wie nichts mehr ge-blieben. Nur der gewaltige Baum steht noch als Wahrzeichen. Die Robinson-Clubanlage, die an die-ser Stelle errichtet wurde, trägt sei-nen Namen: "Baobab"

Als Engel damais mit dem Boot an der Küste entlangpaddelte und mit dem Rucksack auf dem Rük-Mombasa und der tansanischen Grenze nach zukünftigen Touristenzielen erforschte, mußten vor jeder Landung eines Flugzenges die Giraffen und Gnus von der Piste vertrieben werden. Heute ge-hört die Hafenstadt zu den verkehrsreichsten Flughäfen Afrikas. Engel, inzwischen Geschäftsführer der Robinson-Clubhotels, ist immer noch unterwegs – auf der Su-che nach weißen Flecken auf der touristischen Landkarte. Er ist einer jener Pioniere, die gegenläufig zu den glatt und stromlinienförmig gewordenen Touristikangeboten der Großveranstalter ständig auf der Suche nach neuen, ausgefallenen Reisezielen sind.

Laut einer Untersuchung Georg Bleies, Professor der Touristikbe-triebswirtschaft, sind die Deutschen seit 1972 Weltmeister im internationalen Reiseverkehr. Auch in den Zeiten der Budgetverknapn den Zeiten der Budgetverknap-pung durch Rezession packten 22,7 Millionen Deutsche einmal jähr-lich die Koffer, drei Millionen zog es zweimal und häufiger in die Ferne. Das von Massenveranstaltern beklagte Sparverhalten fällt gruppenspezifisch sehr unter-schiedlich aus. Während Verbraucher der mittleren und unteren Einkommensgruppen spontan rea-gierten und für Buchungsrückgänge bis zu zehn Prozent sorgten, änderten sich in Haushalten, die den höheren Einkommenskategorien zuzurechnen sind, die Reisegewohl auch nicht in Zukunft tun. Individuelle Trips nach Brasilien, auf die Andamanen oder in die

Südsee belegen das. Der Frankfurter Karl-Heinz Reimers gehört als Freischaffender zur Gilde der Hoteleinkäufer und Quartiermacher jener kleinen Spezialveranstalter, die erfolgreich Marktnischen füllen, die die Gro-Ben, wie TUI, Neckermann und ITS, zwangsläufig offenlassen.

Kollegen behaupten von dem Weltreiseprofi, er sei immer etwas benommen im Kopf, weil er über-all viel zu kurz Station machen könne. Wenn er in Mexiko lande, würde der Körper noch immer im Zeitrhythmus der Komoren arbeiten. Nicht alle Entdeckungsreisen enden erfolgreich. Die Tschad-Ebene fand Reimers "unglaublich faszinierend". Sie erwies sich aber als ungeeignet fürs Geschäft, weil keine zumutbaren Hotels zu finden und keine Landebahn für Großraumjets vorhanden war.

Eine Reise auf Kapitan James Cooks Spuren führte in die Region der schlummernden Vulkane nach Neukaledonien und zur paradiesi-schen Inselgruppe der Neuen He-briden. Auch dieser Südseetraum ging nicht in einem der Kataloge der Tourismusgiganten auf, sondern fand sich nur in Individualangeboten wieder.

Für Großveranstalter, führt TUI-Sprecher Günter Pölzelmayer aus, gibt es nur alle Jahre wieder mai eine neue Entdeckung. Damit sich ein Zielgebiet lohnt, muß es mit Großflugzeugen zu erreichen sein und bereits eine gesunde Infrastruktur haben. Zur rein kaufmännischen Seite führt der Touristikfachmann aus: "Für uns ist nicht entscheidend, ein neues paradiesisches Fleckchen irgendwo in den Anden oder auf den Philippinen zu entdecken. Selbst das schönste exklusive Feriengebiet wird für uns erst interessant, wenn eine sorgfältige Marktanalyse so viele Buchungen verspricht, daß sich eine Katalogseite, die zwischen 20 000 und 30 000 Mark kostet, wirklich lohnt." "Hin und wieder kommt es vor", sagt Pölzelmayer, "daß wir in Europa als Pioniere auftreten." So sei gerade in Bulgarien ein bisher völlig unbekanntes Wintersportvollig underginger winder mit einem dorf eingekauft worden mit einem anliegenden zauberhaften Skige-biet. Der TUI-Sprecher: "Die Er-schließung nehmen wir gemein-

sam mit der Regierung vor."
Bei Neckermann und Reisen haben ähnliche Überlegungen Gültigkeit. Pressechef Karl Maute: "Ferienländer treten von sich aus oft mit Angeboten an uns heran. Doch in einer Zeit streffster Kolle. Doch in einer Zeit straffster Kalkulation bleibt für Experimente kein Platz. Die Inseln um Tahiti können noch so malerisch sein, 22 Stunden Flug sind hinderlich, von den Ko-

sten ganz zu schweigen." Nicht überall stoßen die Pioniere, die Entdecker, die Wegbereiter der Spezialveranstalter auf Sympathie. Die Zahl der Umweltschützer wird größer, die in den Expedi-

tionsplanern und Einkäufern so etwas wie apokalyptische Reiter sehen, die Unrat hinter sich her-schleifen, mit schnellem Geld zwar locken, letztlich aber die Landschaft vernichten. Als Beispiel für schnelles Verdienen und Verderben wird immer wieder die Maledi-

ven-Gruppe angeführt. Der 1200-Insel-Staat im Indischen Ozean wurde vor zwölf Jahren erstmals als Ausflugsmöglichkeit von Ceylon aus angeboten. Heute begrüßt ein Schild "Well-come at Male International" auf dem Flughafen Touristen, die in Großraumjets von Düsseldorf, Frankfurt, Zürich und Rom den Airport direkt ansliegen. Mehr als 60 000 Gäste kamen allein im letzten Jahr. Die vorgelagerten Riffe wurden abgebrochen, um schnell-stens Steine für nötige Urlaubshäuser zu gewinnen. Damit sägen sich die Einheimischen aber selber den Ast ab, auf dem sie sitzen. Wo keine Korallenbänke und Riffe die Brandung abfangen, werden am ungeschützten, geplünderten Strand die Palmen unterspült. Sie kippen ins Wasser, das Land wird vom Meer verschlungen.

176 bewohnte Inseln sind heute noch touristisch unerschlossen. Es werden von Monat zu Monat weni-

Neu entdeckte Urlaubsparadiese haben die größten Chancen, er-schlossen zu werden, wenn Geldgeber im Lande am Ausbau betei ligt sind. So finanzierte eine staatliche Versicherungsgesellschaft 90 Prozent der 15 Millionen, die der Bau des jüngsten Robinson-Clubs Bentota auf einer Landzunge in Sri Lanka kostet. John Drake, der Architekt, Ururenkel des Freibeuters Sir Francis Drake, sah nur einmal den Eröffnungstermin im Herbst in Gefahr, als bei Pfahlbauarbeiten im Meer ein Floß umkippte und drei einheimische Arbeiter ertranken. Da wurde tagelang gestreikt.

Wo es touristisch nichts mehr zu entdecken gibt, greift man ge-schickt zum Wiederentdecken. Die Touristik Union International nimmt das einst als schönste karibische Insel gefeierte Kuba wieder ins Programm, und am holländischen Ijsselmeer wurde das alte Fischerdorf Enkhuizen zur neuen Attraktion für Touristen aus dem Nachbarland Deutschland aufpoliert und zum Teil rekonstruiert. Kosten: 40 Millionen Mark.

In den USA bauen Experten handgemachte Feriendomizile vor die eigene Haustür. So wird zu Zeit im Chicago-River eine Insel aufgeschüttet, die ab der Weltausstellung für Wochenendausflügler angeboten wird.

Der vielleicht letzte echte weiße Fleck auf der touristischen Welt-karte fiel Seglern durch Zufall auf. Die Insel ist ein Spiegel aller bisher entdeckten und erschlossenen Feriengebiete auf diesem Erdball. Auf Yaku-Jima zwischen Kyuschu und Okinawa gedeihen alle Vege-tationen dieser Welt auf engstem Raum. Die ältesten Bäume sind 1500 Jahre alt.

## Bildung in USA – Nur jeder 2. kann ohne Problem lesen

Von WOLFGANG WILL

Drofessor Henry Labrie von der Universität Boston hatte sich einen Test einfallen lassen, der den Wissens- und Bildungsstand seiner Studenten des zweiten Se-mesters - mit Hauptfächern Journalismus und Englisch – dokumentieren sollte. Dieser Test fiel, für den Professor nicht unerwartet, geradezu erschütternd aus: So wußten zum Beispiel 44 Prozent der Studenten weder Vor- noch Familiennamen des amerikanischen Vi-zepräsidenten, George Bush, der kanadische Ministerpräsident Pierre Trudeau wurde als Hok-keyspieler aus Montreal\* klassifiziert, Libyens Diktator Khadhafi avancierte zum israelischen Staatschef, und die amerikanische UNO-Botschafterin wurde zur "Marathonläuferin aus Boston".

Wer glaubt, die Studenten hätten sich hierbei einen Scherz erlaubt, muß bitter enttäuscht werden nein: Professor Henry Labrie erbrachte lediglich den praktischen Beweis für den "laxen Standard" und "falsche Prioritäten" im US-

Diese beiden Formulierungen sind dem Bericht der "Präsiden-tiellen Kommission zum Studium des amerikanischen Erziehungsund Bildungssystems" entnom-men. Die 18 Experten der Kommission - Professoren, Lehrer, Padagogen, Wissenschaftler - haben die Situation an Grund- und Oberschulen, Colleges und Universitä-ten 18 Monate lang studiert, um in einem .offenen Brief an das amerikanische Volk" ein beispiellos negatives Fazit zu ziehen und in den schärfstmöglichen Formulierun-gen zu warnen. Da heißt es etwa: • "Hätte eine feindliche Macht unserer Nation dieses mittelmäßige Erziehungsprogramm aufge-zwungen, mit dem wir es heute an unseren Schulen zu tun haben, wäre das als kriegerischer Akt gewer-tet worden. Doch die Schuld trifft

• \_Die erziehungspolitische Grundlage unserer Gesellschaft wird durch eine ansteigende Woge der Mittelmäßigkeit ausgehöhlt, und dadurch wird die Zukunft Amerikas – als Volk und als Nation gefährdet."

Beispiele für Mittelmäßigkeit

allein uns.'

Zum Thema Mittelmäßigkeit gibt die Kommission Beispiele. So gehören zu einem Test an Oberschulen in Florida folgende Fragen mit den US-typisch möglichen Antworten, von denen nur eine die richtige ist, die angekreuzt werden

1. John Williams sucht ein Fischrestaurant – wo schaut er nach: im Straßenatlas, im Branchenfern-sprechbuch, im Wörterbuch, im Lexikon? (Richtig: Branchenfernsprechbuch)

2. Phils Restaurantrechnung macht 4,80 Dollar aus - er will 15 Prozent Trinkgeld lassen – sind das 29 Cent, 32 Cent, 72 Cent oder 4,95 Dollar? (Richtig: 72 Cent)

3. Harry hat auf seine Kreditkarte 120 Dollar Kreditkauf getätigt und muß dafür pro Monat drei Prozent Zinsen zahlen – muß er nach einem Monat drei Dollar, 3,60 Dollar, 116,40 Dollar oder 123,60 Dollar zahlen? (Richtig: 3,60 Dollar)

Die Anforderungen an Schüler und Studenten, so heißt es in einer anderen Analyse, müssen erhöht werden. Diese zusätzliche Analyse wurde, unabhängig von der Präsi-dentiellen Kommission, von der "National Task Force on Education for Force on Education for Economic Growth" verfaßt. Für diesen Report sind 41 Gouverneure, Ökonomen, Firmenpräsidenten sowie Hochschullehrer verant-wortlich.

Als Beispiel, wenn nicht Vorbild wird in beiden Berichten das Bildungswesen anderer Staaten, besonders das japanische, erwähnt. In gleichem Sinne wird auf mögli-che volkswirtschaftliche Folgen der pädagogischen Rückständig-keit Bezug genommen.

William O. Baker von der Rockefeller University – früher Vorsit-zender des Forschungsinstituts Bell Laboratories – beklagt, daß "Oberschüler und Berufsschulabgänger nicht die Fähigkeiten ha-ben, Berufe in sich neu entwickelnden Industrien auszuüben". Und Frank Press, Präsident der Natio-nal Academy of Sciences, meinte. zu viele Studenten seien "technolo-gische Analphabeten", die Füh-rungspositionen "als Anwälte oder Regierungsbeamte anstreben, ob-wohl sie in Wirklichkeit ignorant won sie i wirkenden ighorisind. Aber: Sie stimmen über Kernkraft ab, über Abrüstungsfra-gen, über viele Dinge, von denen sie keine Ahnung haben."

Fremdsprachen spielen keine Rolle

40 bis 50 Prozent aller stadtischen Schulbesucher haben "ernst-hafte Probleme zu lesen". 13 Pro-zent aller US-Oberschüler im Alter von 17 Jahren müssen als "nahezu des Lesens und Schreibens unkundig" eingestuft werden, nur 20 Prozent dieser Gruppe sind in der Lage, Aufsätze zu schreiben, 65 Pro-zent der 17jährigen konnten keine mathematischen Aufgaben lösen, die mehrere rechnerische Schritte voraussetzen. Fremdsprachen sind faktisch weder für den Oberschulabschluß noch für Collegeaufnahme oder Universitätsbesuch eine Vorbedingung.

Kategorisch verlangen die Mit-glieder der Studienkommissionen ine Reform des amerikanischen Bildungswesens mit dem Ziel, die Forderungen an Schüler und Studenten zu erhöhen. Dabei werden im einzelnen Vorschläge gemacht, die beispielsweise auch für Deutschland von Bedeutung sind. wo viele der amerikanischen Standards und Regeln übernommen worden sind. So müsse es ein "Zu-rück zum Basis-Lernen" geben, mit Schwerpunkt auf den Fächern Englisch, Mathematik, Naturwis senschaften und Computer-Technologie. Vernachlässigung oder gar, wozu Schüler oder Eltern oft rung" solcher Basis-Fächer zugunsten sogenannter "genereller Kur-se" dürften nicht mehr erlaubt werden. Grund- und Oberschulen müßten die Zahl der Unterrichts-stunden erhöhen. Die Unterrichtstage des gegenwärtigen Schuljah-res müßten von derzeit 180 auf 220 erhöht werden. Den Schülern müßten wieder mehr Hausarbeiten aufgegeben werden,

Wenn wir es ernst meinen mit ökonomischem Wachstum in Amerika", heißt es in dem "National Task Force"-Report, "ernst auch mit dem Wunsch, die Produktivität zu steigern und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Grundindustrien zu verbessern, dann müssen wir darangehen, unser Erziehungs-und Ausbildungswesen auf einen höheren Standard zu bringen, und damit müssen wir heute begin-nen." Und in dem Report der Prä-sidentiellen Kommission wird festgestellt: "Zum erstenmal in der Geschichte unseres Landes überstei-gen die Kenntnisse einer Generation nicht diejenigen ihrer Eltern ja: Diese Kenntnisse kommen denen der Eltern nicht einmal gleich, auch nicht nur annähernd."

Und "Newsweek", das amerikanische Wochen-Nachrichtenmagazin, beendet eine eigene Analyse mit den Worten: "The country is in trouble" - das Land ist in Schwierigkeiten.

ANZEIGE-

## UNSER GESCHÄFTSJAHR 1982.

54.933 Mio. DM

40.003 Mio. DM

10.276 Mio. DM

29.848 Mio. DM

25.738 Mio. DM

9.256 Mio. DM

8.484 Mio. DM

27.545 Mio. DM

1.237 Mio. DM

Die NORD/LB hat das Geschäftsjahr 1982 mit einer Bilanzsumme von 54,9 Mrd. DM abgeschlossen. Dies bedeutet eine Steigerung von 3,3 Mrd. DM oder 6,4% gegenüber dem Vorjahr. Das gesamte Kreditvolumen der Bank stieg im gleichen Zeitraum auf 40 Mrd. DM. Der Wachstumsschwerpunkt auf der Aktivseite lag wie gewohnt im langfristigen Kundenkreditge-schäft, das um 2,6 Mrd. DM auf 31,5 Mrd. DM ausgedehnt wurde. Dabei belief sich das Auszahlungsvolumen auf 5,5 Mrd. DM. Der hohe Stellenwert des Geschäftes mit der öffentlichen Hand zeigt sich daran, daß vom Gesamtvolumen aller herausgelegten Kundenkredite etwa ein Drittel auf Forderungen an Bund, Länder und Gemeinden entfallen.

Ebenfalls positiv entwickelte sich das Auszahlungsvolumen im Hypothekarkreditgeschäft. Mit 901 Mio. DM konnten 142 Mio. DM mehr ausgezahlt werden als im Vorjahr. Auch im Kreditgeschäft mit der Firmenkundschaft gelang es in 1982, das Auszahhungsvolumen deutlich auf 987 Mio. DM zu steigern. Im Auslandsgeschäft der Bank wurde angesichts der verschäfften Risikolage auf den internationalen Kreditmärkten eine verhaltene Entwicklung realisiert. Die Auslandsaktiva vereinigten zum Jahresende etwa 7% der Bilanzsumme auf sich.

Im Mittelpunkt der Refinanzierung stand bei der NORD/LB wiederum der Absatz eigener Schuldverschreibungen. Mit einem Bruttoabsatzvolumen von 9,4 Mrd. DM konnte in 1982 ein neuer Rekordwert erreicht werden. Ihm steht allerdings auch ein stark gestiegenes Tilgungsvolumen von 6 Mrd. DM gegenüber. Bei den Kundeneinlagen kam es im Bereich der Sparkonten nacheinigen Jahren der Stagnation zu einer erfreulichen Steigerung

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Forderungen an Kreditinstitute

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

Bilanzsumme

Kreditvolumen

Forderungen an Kunden

Schuldverschreibungen

Eigene Mittel

- davon 4 Jahre oder länger

um 6,4% auf insgesamt 2.9 Mrd, DM. Dieses Ergebnis geht vornehmlich auf die Geschäftstätigkeit der Bank im Braunschweiger

Raum zurück. In dieser zonengrenznahen Region, in der die Bank über etwa 200 Niederlassungen verfügt, wurden trotz der anhaltend schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse insgesamt zufriedenstel-

> lende Ergebnisse erreicht. In 1982 konnte die NORD/LB in den Dienstleistungsgeschäften beachtliche Zuwächse erzielen, insbesondere beim Devisen-. Geld- und

Wertpapierhandel. Das Geschäftsjahr 1982 schloß die NORD LB mir dem bisher besten Betriebsergebnis ab. Getragen wurde dies insbesondere vom Zinsüberschuß. Hinzu kam ein erfreuliches Handelsergebnis, das im wesentlichen im Wertpapierbereich erwirtschafter wurde. Es gelang der Bank auch, die Kostenentwicklung konsequent zu steuern. Das verbleibende Ergebnis wurde primär zur Risikovorsorge eingesetzt.

Die zur NORD/LB gehörende LBS Landes-Bausparkasse konnte im Geschäftsjahr 1982 ihre führende Position in Niedersachsen behaupten und ihre Bilanzsumme auf 5.2 Mrd. DM ausdehnen. Der gesamte Vertragsbestand der LBS erreichte zum Jahresende 975.720 Verträge mit einer Bausparsumme von 25,1 Mrd. DM.

In den vergangenen Monaten hat die NORD/LB eine 75 prozentige Mehrheitsbereiligung an der Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - übernommen. Diese Beteiligung wird seitens der NORD/LB vor allem als Basis dafür angesehen, das Auftreten des öffentlich-rechtlichen Bankensektors im norddeutschen Raum neu zu ordnen und dadurch das Bankensystem dieser Region funktional und qualitativ weiter zu verbessern.

NORD LB Georgsplatz.) Body Hannover ( Tel. ušti tušau Telex v216-20

NORD/LB NORD/LB Zentrum 3300 Braunschweig Tel u531/487-1 Telex 952540

Zentralbank der niedersächsischen Sparkassen.

## Wachsendes Mißbehagen an Raus Führungsstil

Von WILM HERLYN

Ich bin stolz auf diese Mann-Ischaft", sprach Johannes Rau, das wird Sachstreit geben, aber keine Loyalitätskonflikte." Das sagte er am 28. Mai 1980, just als er sein nordrhein-westfälisches Kabinett nach dem absoluten Wahlsieg der SPD vorstellte. Seitdem werden in schöner Regelmä-Bigkeit Gerüchte lanciert, Rau wolle oder müsse seine Mann-schaft umbilden. Die Provoka-tion des Hans-Otto Bäumer aber zwingen den Regierungschef nun, die Gedanken, mit denen er seit einigen Wochen spielt, auch in die Tat umzusetzen – früher als geplant. Spätestens Ende dieses Jahres wollte er eine zugkräftige Spitzen-Elf zusammenstellen. Denn die Kommunalwahlen im Herbst 1984 stehen vor der Tür, und dieselbe Mannschaft soll auch die schwierigere Landtagswahl im Frühjahr 1985 bestehen.



Hinter vielen Namen stand ein

Fragezeichen - keines aber hinter dem des Landwirtschaftsministers. Bäumer war eine Bank, auf die man getrost setzen konnte – trotz der in jüngster Zeit zunehmenden Disharmonie zwischen den beiden Politikern, die so unterschiedlich im Naturell sind.

Der "Poltergeist", der aber auch die leisen Töne beherrscht, den die Genossen auch "Zornkö-nig" nennen, weil er der Königsmacher von Rau in Partei und Regierung war und weil er nie-mals die Faust in der Tasche ballt, sondern damit impulsiv auf den Tisch schlägt. Bäumer ist einer, der für Überraschungen immer gut ist, der kein Blatt vor den Mund nimmt und dabei auch die eigene Partei nicht schont - und sich selbst auch nicht.

Es ist nicht nur das wachsende Mißbehagen am Führungsstil des Johannes Rau, sondern vielmehr ein Verlust an Vertrauen, mit dieser Art die kommende Zeit zu bestehen. Bäumer meint, die Politik der Zuwendung, der Harmonie und des Dialogs - die Schlagworte und Maxime der Rau'schen Politik – seien nicht mehr zeitge-mäß. Rau dürfe "das Land nicht mehr in der Art eines Dorfschulzen betreuen, sondern wahrhaft regieren, sich durchsetzen, auch mit Mehrheiten statt geschlosse-

ner Unterstützung arbeiten Für die Partei sind die Schönetterzeiten längst vorbei: Draußen im Land wird der SPD angelastet, sie habe keine Antwort ge-wußt auf die wirtschaftliche Misere, auf steigende Arbeitslosen-zahlen und drängende Umweltprobleme. Für Bäumer ist es ein billiger Triumph, zu wissen, daß er darauf schon lange zuvor hingewiesen hat. Im November 1981 – ein Jahr vor der Wende in Bonn – rief er die SPD auf: "Wir sollten kein Risiko scheuen und lieber Signale setzen, statt eine uferlose und treibsandartige Vermischung der Argumente mitzuma-

chen und hinzunehmen. Zweieinhalb Jahre später zitiert ihn seine Umgebung: "Die Basis wird aufbegehren, wenn sie dahinterkommt, was sich gele-gentlich in Düsseldorf abspielt. Wenn sich Malocher und Wald-läufer nicht einmal am Kabinettstisch einigen können, wie soll das Bündnis der Vernunft dann im Lande funktionieren?"

Damit legt Bäumer den Finger in die Wunde der SPD, in ihre "offene grüne Flanke". Er weiß, daß bei den vergangenen Bun-destagswahlen in vielen SPD-Ortsvereinen der Kandidat zwar noch gewählt wurde, die Zweitstimme aber den Grünen gehört. Sichtbares Zeichen setzte vor al-lem der Rand des Ruhrgebiets, in dem die Grünen auf durch-schnittlich 4,9 Prozent kamen – nach der Analyse durch frühere

Den Grundstein für den absolu-ten Wahlsieg 1980 hatte die SPD in ihrem Stammland, im Revier, gelegt – vor allem auch mit ihrem Versprechen einer Kohle-Vor-rang-Politik. Inzwischen ist diese Politik ins Wanken geraten, nicht nur wegen der schwierigen Ab-satzlage der Kohle, sondern auch wegen ihrer Umweltbelastung. Die Umweltargumente lassen die SPD-Wähler schwankend werden und treiben sie den Grünen zu. Bäumer ist der Erfinder des "Bündnisses der Vernunft", des Bündnisses von Malochern und Waldläufern" – er will damit Um-weltpolitik gleichrangig mit Wirt-schafts- und Arbeitsmarktpolitik verzahnen. Seine Kabinetts-Kollegen sahen das durchaus nicht ein und bügelten ihn einstimmig bei der Verordnung für die Großfeuerungsanlagen nieder, die Bäumer als viel zu zahm ansieht.

Angesichts dieser Haltung nimmt nur noch die Hurtigkeit der Wende wunder, die gestern der stellvertretende SPD-Landesvorsitzende und Wohnungsminister Christoph Zöpel vollzog. Schwerpukt des Regierungshandels sei eine "integrierte Wirtschafts- und Umweltpolitik", erklätte er mit Blickrichtung auf klärte er mit Blickrichtung auf den Landesparteitag an diesem Sonnabend. So ähnlich hätte das Hans-Otto Bäumer auch formu-lieren können. Die Absicht dieser Erklärung ist leicht zu durch-schauen: Auf dem Parteitag in Duisburg soll bohrenden Fragen die Spitze abgebrochen werden mit dem Hinweis: Bäumer hättewegen der Umweltpolitik - doch gar nicht zurücktreten müssen. Das liegt auf der Linie von Johannes Rau, der "keinen sachlichen Grund" für Bäumers Demission erkennen konnte.

In früheren Meldungen zu Kanetisumbildungen fielen häu. fig die Namen von Inge Donnepp (Justizministerin), Diether Haak (Bundesratsminister), Jürgen Girgensohn (Kultus) und gar Reimut Jochimsen (Wirtschaft). Um so erstaunter wurde jetzt zur Kenntnis genommen, daß Arbeitsminister Friedhelm Farth-mann in der vergangenen Woche erklärte: "Manch einer sähe es gerne, wenn ich in die Industrie gehe." Im Gespräch sei, hieß es in Düsseldorf, der Posten des Arbeitsdirektors bei den Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerken (RWE). "Barer Unsinn", kon-Farthmann seilt sich nicht ab."

### Umbesetzungen in Pekinger Regierung

Eine Reihe von Umbesetzungen in der Pekinger Regierung hat gestern der Fekinger Regierung nat ge-stern der chinesische Volkskongra-beschlossen. Dabei wurde mit der Einrichtung eines neuen Ministr-riums für Staatssicherheit der chi-nesische Sicherheitsapparatneu g-gliedert und verstärkt.

Das neue Ministerium leitet de bisherige Justizminister Ling Yun Sein Ministerium übernimmt der bisherige Vizeminister Zhou Yu. An die Spitze des Ministeriums für öffentliche Sicherheit, dem unter anderem die Polizei untersteht, rückte der 65jährige Liu Fuzhi.

Umbesetzt wurden ferner das Landwirtschaftsministerium sowie die Ministerien für Atomindustrie und Elektronik. Der 65jährige Vize-Ministerpräsident Yao Yilin verlor die Leitung der staatlichen Pla-nungskommission, die kunftig von Song Ping geführt wird. Neugegründet wurde eine Kommission für Wissenschaft, Technologie und Rüstungsindustrie, die ebenfalls im Rang eines Ministeriums steht. Be-obachter vermuten, daß sie sich vor allem mit der Entwicklung neuer Waffensysteme beschäftigen soll.

In die von Deng Xiaoping geleite-te neue Zentrale Militärkommission wählte der Volkskongreß wei-tere Spitzenfunktionäre, die so wie Deng ebenfalls der Militärkommis-sion der Partei angehören. Zu ihnen zählen der greise Marschall Ye Jianying sowie Verteidigungsminister Nying sowie Verteidigungsminister. Zhang Aiping und Generalstabschef Yang Dezhi. Die Umbesetzungen sollen, wie es in Erklärungen des Volkskongresses hieß, eine größere Zahl von jüngeren und gut ausgebildeten Funktionären in führende Positionen bringen.

### **CSU-Forderungen** zur Sozialhilfe

Die Sozialhilfe als unterstes Netz der Absicherung soll nach Ansicht des bayerischen Sozialministers Fritz Pirkl nicht durch weitere Kürzungen belastet werden. Die not-wendigen Einsparungen könnten durch ein besseres Kontrollsystem erzielt werden, das "schwarze Schafe" aussortiert und die Sozialhilfe
auf die wirklich Bedürftigen beschränkt. Der CSU-Politiker
schlägt deshalb vor, den Datenschutz und das Bankgeheimnis für den Sozialbereich zu lockern und damit die Angaben über die Ein-kommens- und Vermögensverhält-nisse besser überprüfen zu können.

Als weitere Maßnahme empfiehlt Pirkl, die Arbeitspflicht von arbeitsfähigen Hilfeempfängern auf vor-wiegend gemeinnützige Aufgaben auszudehnen. Dagegen lehnt der CSU-Politiker Bestrebungen ab, unter bestimmten Umständen die Gewährung der Sozialhilfe an Eigenheimbesitzer vom Verkauf ihrer Wohnobjekte abhängig zu machen. Außerdem lehnt Pirki ab, das Zusatz-Taschengeld für Altenheimbewohner zu streichen, die Hilfe für junge Behinderte zu kürzen, den Leistungsnachweis für Schwerst-behinderte zu verschärfen und bei der Hilfe zum Lebensunterhalt zu kürzen. Für die Sozialhilfe mußten 1982 bundesweit knapp 15 Milliar-den Mark gezahlt werden, die Stei-gerungsrate im letzten Jahrwird auf 15 Prozent geschätzt.

## Lissabon treibt Sanierung voran Mario Soares: Unsere Wirtschaftspolitik entscheidet über die Zukunft der Demokratie

ROLF GÖRTZ, Lissabon Noch während die Minister des portugiesischen Koalitionskabi-netts Soares ihre Schreibtische einräumen und Staatssekretäre er-nennen, laufen die ersten Verhandlungen zur Wiederbelebung der Wirtschaft. Angelpunkt für Erfolg oder Mißerfolg der sozialistisch-so-zialdemokratischen Koalition bildet ein Abkommen mit dem Inter-nationalen Währungsfonds (IWF).

Wie Kabinettschef Mario Soares bereits in seiner Regierungserklä-rung betonte, "kommt der Stabili-sierung der Zahlungsbilanz absolute Priorität zu". In Erinnerung an die jahrelange Blockade der Gesetze zur Liberali-sierung der Wirtschaft durch den

Revolutionsrat der Offiziere wies Soares bei seiner Investitur Staats-präsident General Eanes ganz rocken auf dessen nunmehr bechränkten Aufgabenbereich hin. Mach der Verfassungsreform wurde der Revolutionsrat, dem Eanes verstand, aufgelöst. Auch Einsetzung und Auflösung eines Kabinetts gehören nicht mehr allein in den Aufgabenbereich des Präsidehten, sondern sind Befugnisse des Besternets und des (éritlen) des Parlaments und des (zivilen) Staatsrates. Eanes konterte ebenso nüchtern, indem er Soares, der 1978 als Chef einer Minderheitsregierung gescheitert war, auf dessen erheblich bessere Bedingungen hinwies: "Der Erfolg hängt jetzt allein von Ihrer Kapazität und dem Verantwortungsbewußtsein

ten bleibt, ernannte die Koalition Vizeministerpräsident Mota Pinto zum Verteidigungsminister. Zu seinen Aufgaben gehört es, die Chefs der Streitkräfte zu ernennen, eine Aufgabe, die sich lange Zeit

Die Regierung Soares läßt keinen Zweifel offen, daß über ihren Bestand und damit über die demokratische Entwicklung des Landes allein die Wirtschaftspolitik ent-scheidet. Damit Finanzminister Hernani Lopes in Kürze mit maß-geblichen Funktionären des IWF verhandeln kann, müssen schon in den nächsten Tagen im Parlament die legislativen Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Die Re-gierungskoalition verfügt über ei-ne ausreichende Mehrheit im Parlament, um die Ende nächster Woche anstehenden Parlamentsferien so lange hinauszuschieben, bis die ersten Liberalisierungsgesetze verbschiedet sind: unter anderem die Zulassung privater Banken und Versicherungsinstitute und die Reprivatisierung verschiedener Wirt-

Maßnahmen dieser Art bilden die Voraussetzung für eine Steige-rung der Produktivität in Industrie und Landwirtschaft über den Wettbewerb. Offensichtlich gehört das auch zu den Mindestforderungen des IWF für einen Initialkredit der letzten Stunde: Die Auslandsschulden Portugais betragen bereits 13 Milliarden Dollar; das sind 57 Prozent des Bruttonationalproduktes. Vier Milliarden Dollar Schulden müßten eigentlich bis Ende dieses

Jahres zurückgezahlt werden. Der kürzlich von einem privaten inter-nationalen Bankenkonsortium gewährte Kredit von 300 Millionen Dollar genügt hierzu nicht. Hinter dem ebenfalls heißum-

kämpften "Gesetz zur Abgrenzung des öffentlichen und privaten Sektors" der Wirtschaft, das auch in den nächsten Tagen verabschiedet werden muß, verbergen sich die Zulassung privater Banken und Versicherungsanstalten neben den verstaatlichten Geldinstituten so-wie eine Förderung und Erweiterung der Privatwirtschaft durch Investitionsanreize. Mario Soares: "Die Überbürokratie teurer Staats-betriebe können wir uns einfach nicht mehr leisten – auch nicht in der Landwirtschaft." Die Kommu-nistische Partei wird nicht nur im Parlament heftig dagegen opponie-ren; KP-Chef Cunhal kündigte be-reits "Maßnahmen" an, um die "Er-rungenschaften" jener Revolution zu verteidigen, die die portugiesische Volkswirtschaft um ein Jahrzehnt mindestens zurückgeworfen

Da die Mehrzahl der Arbeiter längst die Folgen jener Abeiter-selbstverwaltung in den Betrieben erfuhr, beschränkt sich die Wirk-samkeit politischer Streiks auf den Lissabonner Industriegürtel und die von kommunistischen Gewerk-schaftsfunktionären beherrschten Kollektivgüter im Gebiet der Landreform. Einen gefährlichen Druck kann die KP allerdings über die großen Industriebetriebe auf die großen Industriebetriebe auf die Regierung ausüben. (SAD)

## Rom erlebt eine farblose Kampagne

Italien in der Endphase des Wahlkampfs / Erwartet wird bestenfalls ein Null zu Null

Von F. MEICHSNER

neuen Dirigenten ab." Damit die

Spannung zwischen beiden erhal-

Die Italiener sprechen über Politik wie über Fußball: um sich zu vergnügen." Fiat-Präsident Gianni Agnelli sagte das dieser Tage in einem Interview, das er in New York der "New York Times" ach Franzen bei fer in New York der "New York Times" gab. Er verschwieg dabei freilich, daß von wirklichem Vergnügen im Augenblick weder im einen noch im anderen Fall die Rede sein kann. Der Wahlkampf für die um ein Jahr vorgezogenen Parlaments-neuwahlen am 26. und 27. Juni ist ebenso langweilig, wie das die letz-ten Spiele der italienischen Fußballnationalmannschaft waren.

Und wie bei diesen Spielen der müde gewordenen "Azzuri" ist das Ergebnis auch in der politischen Arena vorauszusehen: eine Niederlage, die sich nach monate-langer Lähmung der Legislative in einer neuerlichen Verschärfung der Krise ausdrücken kann, oder bestenfalls ein ebenso überflüssiges wie unbefriedigendes Null zu Null. das heißt eine Bestätigung des alten politischen Kräfteverhältnisses

Eintönig-grau, wie sie begonnen hatte, geht die Wahlkampagne in ihre letzte Phase. Die Positionen sind unverändert. Auf der einen Seite fordern die Christdemokraten ein Mandat für eine entschiedenere Sparpolitik und für die Fort-setzung der traditionellen Sicherheitspolitik, die sich heute auf die volle Verwirklichung des NATO-Doppelbeschlusses zur Wiederherstellung des Raketengleichgewich-tes in Europa konzentriert. Auf der anderen Seite versprechen die Kommunisten ein wirtschaftliches Krisenmanagement ohne allzu gro-ße Opfer für die Arbeiterklasse und

die Friedenssicherung ohne westliche Nachrüstung.

Dazwischen steht der sozialisti-

sche Parteisekretär Craxi. Er will sich weder auf die eine noch auf die andere Position festlegen lassen und hält seine Karten weitgehend verdeckt. Das einzige, was er bisher klar zu erkennen gegeben hat, ist sein Ehrgeiz, nach den Wah-len Ministerpräsident zu werden. In der Wirtschaftspolitik erweckt er den Anschein, als wolle auch erwie das die Kommunisten versprechen - die Krise weniger durch Opfer, die die Masse der Bevölkerung treffen müßten, als durch eine dirigistische Investitionspolitik

In der Sicherheitspolitik verweist er zwar gelegentlich auf die sowjetischen Raketen, die auf Italien gerichtet sind, plädiert aber gleichzeitig für die zeitlich unbegrenzte Fortsetzung der Genfer Ost-West-Verhandlungen bis zur Erreichung eines Kompromisse Manche Beobachter sind der Überzeugung, daß Craxi "das linke Blinklicht einschaltet, um dann nach rechts abzubiegen". Minister-präsident kann er jedenfalls nur dann werden, wenn seine Partei bei den Wahlen einen deutlichen Stimmenzuwachs erhält (bei den letzten Wahlen betrug der Stim-menanteil nur 9,8 Prozent), und wenn er sich mit der Democrazia Cristiana über ein gemeinsames Regierungsprogramm einigen kann. Für die von der KP ange-strebte Linksalternative dürfte auch im neuen Parlament die Basis fehlen. Craxi hat sie deshalb – und das war bisher eine seiner wenigen klaren Aussagen im Wahlkampf als nicht aktuell ausgeschlossen. Für etwas Farbe sorgen in der

ansonsten recht farblosen Kam pagne am Rande eigentlich nur die Radikalen. Ihr Chef Marco Panella präsentierte sich dieser Tage im Fernsehen im Hungerstreik-Look – abgemagert, ohne Oberhemd, in ei-nem kragenlosen Strickpullover – und attackierte die gesamte "Parti-tokratie", von den Christdemokraten über die Sozialisten bis zu den Kommunisten. Er forderte die Wähler auf, wenn sie schon nicht radikal wählen wollten, sollten sie zumindest aus Protest gegen diese "Betrugswahlen" weiße Stimmzet-tel abgeben oder auf die Stimmzettel ihre Forderungen schreiben.

In nicht geringe Verlegenheit hat eine Aktivistin der radikalen Partei die Kommunisten gebracht. Nachdem Dora Pezzilli von der traditionell "puritanischen" KP in Friaul als Unabhängige auf die kommuni-stische Liste für die dorügen Regionalneuwahlen gesetzt worden war, erweckte die etwas pummelige Mittdreißigerin mit ihrem Wahl-kampf landesweit Aufsehen. Sie ging an die nördlichen Adriasträn-de, um für das Recht des Bürgers auf nahtlose Bräune einzutreten Demonstrativ entledigte sie sich während ihrer "Wahlreden" all ihrer Kleidungsstücke, mit Ausnah-me der randlosen Intellektuellen-brille. KP-Funktionär Zanoli aus ihrer Heimatstadt Pordenone gab offen zu: "Die Reaktion bei vielen Genossen war negativ. In der Par-tei herrscht Verlegenheit, das ist nicht zu leugnen." Nur das KP-Gemeinderatsmitglied Ugo Polifühlte sich bei einer der Pezzilli-Shows ermutigt, der radikalen Genossin nachzueifern. Er posierte neben der streitbaren Eva als

## Aussiedlung als Thema bei Kohls hau Moskau-Reise

Moskau-Reise

Manfred Schell, Bonn
Angesichts des "erschreckenden
Tiefstands" bei der Zahl der deutschen Aussiedler aus der Sowjetunion wird das Thema Familienzusammenführung zu den "drükkendsten Themen" beim Besuch
des Bundeskanzlers Anfang Juli in
Moskau gehören. Wie Bundesin-Moskau gehören. Wie Bundesin-nenminister Friedrich Zimmer-mann auf dem Landestreffen der Banater Schwaben in Landshut betonte, werde Kohl deutlich ma-chen, daß eine befriedigende Be-handlung der Ausreisewünsche von Deutschen eine Voraussetzung für bessere Beziehungen zwischen

für bessere Beziehungen zwischen unseen Ländern ist".

Die Bundesregierung betreibe zwar "keine Volkstumspolitik", aber sie sei in der Frage der Volksgruppenrechte im Wort. Positive Zeichen gebe es in dieser Hinsicht aus Rumänien. Außerdem brauchten sich nach der Übereinkunft mit Bukarest die Deutschen wegen des Bukarest die Deutschen wegen des bestehenden Auswandererdekrets "keine Sorgen mehr zu machen".
Für die nächsten Jahre könne man wieder mit 11 000 Aussiedlern pro ...

Jahr rechnen. Er möchte nicht mißverstanden werden, sagte Zimmermann: Die Bundesregierung fordere keinen Deutschen auf – in Oberschlesien oder Kasachstan, im Banat oder wo auch immer -, das Land, in dem er lebe, zu verlassen und in die Bun-desrepublik Deutschland zu komdesrepublik Deutschand zu kum-men. Bonn fordere ebensowenig jemanden auf, dort zu bleiben. In beiden Fällen sei die Entscheidung von höchstpersönlicher Art. Aber wer sich entschlossen habe, zu kommen, dem werde die Bundes-regierung mit allen ihren Möglich-keiten heifen. Dies sei keine innere Angelegenheit des Ausreisestaates, sondern ein Menschenrecht. Und wer bleibe, der habe Anspruch auf Achtung und Wahrung seiner identität, auf Sprache und Brauchtum, Schulen und Zeitungen, Rundfunk- und Fernsehsendungen, auf Gottesdienste und Pflege eigenen Kulturlebens".

### Tokio: Einladung Leefer leiger and Aberletzag Warschaus abgelehnt the local model to the local model model to the local model to the local model to the local model mo

Die japanische Regierung hat eine Sarbe K. voor hand Einladung aus Warschau für Außen- der nut dem Torf minister Shintaro Abe als "unzeit Andenten Arzege gemäß" abgelehnt, weil sich die mat einer Verftel innenpolitische Situation Polens betreit Verftel auch nach der Lockerung des A Begenning Aus Kriegsrechts kaum verändert habe. 12 und Arbeiterfül Wie ein offizieller japanischer an valle autgebie Sprecher in Tokio nach Unterre Pattern in Tokio nach Unterre dungen mit polnischen Regierungs-vertretern sagte, wollte sich Tokio mit der gleichen Begnindung auch nicht auf die von Warschau ge-winschte Anfhebung der Wirtschaftssanktionen einlassen. Auch eine Wiederaufnahme der bereits 1978 unterbrochenen Verhandlungen über den Abschluß eines bilateralen Luftfahrtabkommens stehe gegenwärtig nicht zur Debatte, hieß es. Die eintägigen Konsultationen waren die ersten seit Verhängung des Kriegsrechts in Polen vom De-zember 1981. Im Zuge dieser Maßnahme hatte Tokio unter anderen die Neuvergabe von Krediten an Sett laden wir die Al

DE WELT (usps 803-590) is published dely except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dollar 365.00 per annum. Second clear postage is peld at Englewood, N.J. 07631 and at additional maling offices. Postmaster: Send address changes to German Language Publications, inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood CRITS N.J. 07632.

Nach dem politischen Durchbruch von Stuttgart steckt für die Kommission jetzt der Teufel im Detail

## Dann stufte Mitterrand Die Zielvorgaben sind klar, die Wege dahin noch offen die Außenminister herab

BERNT CONRAD, Bonn

Der französische Staatspräsident François Mitterrand hat dafür gesorgt, daß die EG-Außenminister künftig an den Gipfelkonferenzen der europäischen Staats- und Regierungschefs nur noch "unterstüt-zend", nicht aber als gleichberechtigte Partner teilnehmen können. Dies ergibt eine genauere Prüfung der am Sonntagmittag auf dem Stuttgarter Europagipfel unter-zeichneten "Feierlichen Deklaration zur Europäischen Union". Bisher galt die Regel, daß die

Staats- und Regierungschefs gemeinsam mit den Außenministern der Mitgliedstaaten, dem Präsidenten und einem der Vizepräsidenten der EG-Kommission im Europäischen Rat zusammenkamen. So war es auch in dem nach jahrelangem Ringen fertiggestellten letzten Entwurf der Genscher/Colombo-Initiative, datiert vom 18.6.1983, Mitterrand setzte nun durch, daß

in einer Textänderung zwei Klassen von Gipfelteilnehmern defi-niert wurden: die Staats- und Regierungschefs und der Präsident der Kommission als Vollmitglieder, ein Stockwerk tiefer die Au-Benminister und ein weiteres Mitglied der Kommission quasi als Assistenten.

Diese Änderung gehörte zu den Vorschlägen, die der französische Staatspräsident ganz überraschend am Samstagmorgen auf der Stuttgarter Gipfelkonferenz ge-macht hatte. Er habe in der letzten Nacht zum ersten Mal den Text der "Feierlichen Deklaration" gelesen und sei zu der Ansicht gelangt, daß daran noch einiges geändert werden müsse, sagte Mitterrand. Es kam dann auch wirklich zu mehreren Korrekturen kurz vor Tores-

Eine davon spiegelt Mitterrands Wunsch wider, den "sozialen Fortschritt" auch auf europäischer Ebene voranzutragen. In dem von den Außenministern ausgehandelten Text war die Entschlossenheit niedergelegt worden, "der Sozialpolitik der Gemeinschaft und ins-besondere der Beschäftigung hohe Priorität einzuräumen". Auf Drängen Mitterrands wurde dies in den Willen umgemünzt, "dem sozialen Fortschritt der Gemeinschaft und insbesondere dem Problem der Beschäftigung durch die Entwicklung einer europäischen Sozialpolitik hohe Priorität einzuräumen".

Aus dem Entwurf gestrichen wurde dagegen die Forderung nach "größerer wirtschaftlicher Disziplin". Die Franzosen fanden es ausreichend, in diesem Punkt nur eine "wirksamere Koordinie rung der einzelstaatlichen wirtschaftspolitischen Maßnahmen" zu propagieren. Zum Ausgleich kam noch der zusätzliche Wunsch nach einer "besseren Harmonisie-rung der Sozialversicherungssysteme" in den Text hinein.

Ebensowenig wie diese nach Bonner Ansicht eher "kosmetische Operation" fiel in der Öffentlichkeit auf, daß durch die Streichung eines einzigen Wortes in den Schlußfolgerungen des Europäischen Rates" der Nahost-Absatz in seinem Sinn verändert wurde. Von deutscher Seite war vorgeschlagen worden, die Unterzeichnung des israelisch-libanesischen Abkommens über einen Truppenabzug als einen "wichtigen Schritt" zu be-zeichnen. Andere Partner setzten jedoch den Wegfall der Bemerkung "wichtig" durch. Damit wurde die

Aussage neutralisiert

### Von ULRICH LÜKE

Die Staats- und Regierungschefs haben auf ihrem Stuttgarter Gipfeltreffen am Wochenende das größte Problempaket in der Ge-schichte der Gemeinschaft ge-schnürt. Dabei handelt es sich nicht nur um sachliche, sondern auch um zeitliche Verknüpfungen. Sie waren notwendig, um zu ver-meiden, daß ein Teil des Problempakets vorab verabschiedet werden kann. Jeder Teil hängt jetzt vom anderen ab. Das gilt selbst für den "Beitragsrabatt" in Höhe von 1.7 Milliarden Mark, den die EG-Partner Großbritannien für 1983 zugestanden haben. Gibt es bis zur Verabschiedung des EG-Budgets 1984, im Dezember dieses Jahres, keine Einigung über das Gesamtpaket, muß auch der Beitragsrabatt wohl aufgeschoben werden. Eine weitere zeitliche Verknüp-

fung existiert zwischen der Ratifizierung der Beitrittsverträge mit Spanien und Portugal und der Ratifizierung des neuen EG-Finanzrahmens. Beide Verfahren sollen zeitgleich in den nationalen Parlamenten ablaufen; auf dem Stuttgarter Gipfel herrschte Zuversicht, daß dies Mitte nächsten Jahres der Fall sein wird.

Folgende fünf Probleme wurden in Stuttgart zum Paket geschnürt: Die künftige Finanzierung der Gemeinschaft. 2. Die Entwicklung der Gemein-

schaftspolitiken. 3. Die Fragen, die mit der Erweiterung der EG zusammenhängen. Besondere Probleme einiger Miteliedsstaaten im Haushaltsbereich", womit die Tatsache gemeint ist, daß Großbritannien und die Bundesrepublik erheblich mehr Mittel an Brüssel abführen als sie zurückerhalten, und schließ-

5. Der "Sparteil" oder wie es das Gipfelkommuniqué ausdrückt: Die "Notwendigkeit einer strengeren Haushaltsdisziplin".

Vorgaben der Regierungschefs an den Ministerrat. Die Ziele werden genannt - wie sie erreicht werden sollen, bleibt weitgehend offen. Zunächst einmal muß die Brüss ler EG-Kommission an die Arbeit gehen. Sie hat den Auftrag erhalten, bis zum 1. August (den Beginn der europäischen Sommerpause) zwei Vorschläge auf den Tisch zu legen: Einen zur Reform der Agrarpolitik, einen weiteren über mögliche Veränderungen im Regionalund Sozialfonds sowie bei den Strukturhilfen für die Landwirt-schaft. Die griechische Präsidentschaft im zweiten Halbjahr 1983 dürfte den ersten Sonderministerrat also frühestens nach der Sommerpause einberufen können. Hauptziel aller Reformbemühun-

gen, so wie sie im Gipfelkommuniqué festgehalten sind, ist es, "einerseits die bestehenden Politiken zu modernisieren und wirkungsvoller zu machen sowie die vorrangigen Bereiche für ein neues Vorgehen der Gemeinschaft zu bestimmen und andererseits sicherzustellen, daß die Politiken kostenlos durchgeführt und wo immer möglich Kinsparungen erzielt werden".

Vermeidung von Doppelarbeit

Zu den einzelnen Teilen des Paketes sagt das Kommuniqué dann Künftige Finanzierung der Ge-

meinschaft. Erst auf der Grundlage der (noch zu erzielenden) Ergebnis-se (neue Politiken, Haushaltsdisziplin etc.) sollen "Ausmaß und Zeit-plan des Gemeinschaftsbedarf an eigenen Mitteln festgelegt" werden. Das heißt: Die Erhöhung des Mehrwertsteueranteils für Brüssel

Diese Reihenfolge ist zufällig, sie drückt keine Prioritäten aus. Das Gipfelkommuniqué enthält zu die-sen fünf Teilen kaum konkrete den die Kommission fordert, wird am Ende der Beratungen stehen. Einige EG-Staaten wären durch-aus bereit gewesen, die EG-Finanzen sofort zu erhöhen, Hauptgeg-ner dieses Vorgehens waren die Deutschen und die Briten, beide haben aber signalisieren müssen, daß sie eine Erhöhung des Mehrwertsteueranteils mittragen wer-

> Die Entwicklung der Gemeinschaftspolitiken: Zu diesem Kapitel gehören sowohl die Verbesserung der bestehenden als auch die Festsetzung neuer EG-Politiken. Der Europäische Rat von Stuttgart hat beschlossen, Aktionen der Gemeinschaft in den Bereichen Forschung, Innovation und neuen Technologien weiter zu entwikkeln. Die Regierungschefs versprechen sich davon zum einen die Vermeidung von Doppelarbeit (z.B. in der Forschung) und damit einen Beitrag zur effizienteren Nut-zung öffentlicher Gelder, zum anderen eine Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen. Als Beispiel für eine EG-Aktion dieser Art dient das sogenannte Esprit-Programm. Esprit steht für Europäisches Programm für Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Informationstechnologien.

Auf Drängen der Deutschen einerseits, der Franzosen andererseits wurde in das Stuttgarter Gipfel-Kommuniqué der zusätzliche Satz aufgenommen: Umweltschutz, Beschäftigungspolitik vor allem für Jugendliche und Sozialpolitik erhalten einen gleich hohen orrang." Konkretere Ausführun-

gen gibt es dazu nicht.

Fragen, die mit der Erweiterung zusammenhängen: Hier geht es vor allem um den Schutz der Bauern in Italien, Südfrankreich und Griechenland nach dem Beitritt Spa-niens und Portugals. Das Angebot an Mittelmeerprodukten wird durch die Süderweiterung sprunghaft steigen. Die Bauern befürchten einen drastischen Preisverfall und fordern Regelungen ähnlich denen, die für Produkte im Norden der Gemeinschaft, Milch und Getreide etwa, seit langem bestehen. Das Gipfel-Kommuniqué gibt auch dazu keine Details.

Beitragsprobleme Großbritan-

niens und der Bundesrepublik: Ziel ist es, im Gipfeldeutsch, "Maß-nahmen zu vereinbaren, die in ih-rer Gesamtheit die immer wieder auftretenden Probleme zwischen den Mitgliedsstaaten über die finanziellen Folgen des Haushalts der Gemeinschaft und seiner Finanzierung vermeiden. In der EG-Diskussion sind mehrere Strategien, der Haushalt müßte so umstrukturiert werden, daß nicht zwei Drittel für die Agrarpolitik aufge-wendet werden müßten. Großbritannien profitiert vom jetzigen System kaum, well sein landwirt-schaftlicher Export klein, sein Import aber groß ist.

Alle Politiken werden durchforstet

Eine andere Strategie: Die Mittel, die die einzelnen Staaten nach Brüssel überweisen, werden nach "objektiven Kriterien" gestaffelt. Nach dem Bruttosozialprodukt etwa oder nach der Höhe der Agrarproduktion. Die jährliche Diskussion über den Rebett für Großbri-tannien und über die deutsche Beteiligung an diesem Rabatt soll jedenfalls endlich ein Ende haben. • Strengere Haushaltsdisziplin: Wichtigster Ansatz zum Sparen ist der Agrarbereich. Die Grundprinzipien der Agrarpolitik sollen nach dem Willen der Regierungschefs unverändert bleiben. Ziel ist je-doch eine "wirksame Kontrolle der Agrarausgaben". Eine Reduzie-rung der Agrarausgaben wurde da-gegen nicht ausdrücklich festgeheißt es nur noch: "Alle Mitglieds-staaten müssen zur Erreichung der Einsparungen ihren Beitrag lei-

Wie die Agrarpolitik geändert werden kann, ist strittig. Die Diskussion beginnt hier offenbar wieder bei Null

Die Deutschen würden gerne bei der Preispolitik, bei den Garantieschwellen für einzelne Produkte oder bei der Erzeugermitverant-wortung ansetzen; das hieße bei spielsweise: Die Landwirte würden stärker an den Kosten der Uberschußproduktion beteiligt

Die Franzosen setzen anders an Sie verweisen darauf, daß zum Beispiel durch die hohe Übersee-Einfuhr von Soja die Absatzchancen europäischen Futtergetreides innerhalb der Gemeinschaft behindert werden. Folglich streiten sie für eine Importbeschränkung, was aber sofort die Amerikaner auf den

Die Beispiele zeigen, es gibt eine Fülle von Möglichkeiten der Ande-rung der EG-Agrarpolitik. Das Stuttgarter Kommunique zählt sie alle auf, entscheidet sich aber für

Den Sparappell haben die Regierungschefs nicht auf den Agrarbe-reich beschränkt. Alle bestehenden Politiken werden im kommenden Halbjahr durchforstet werden. Regional- und Sozialfonds zum Beispiel auf Doppelarbeit und dop-pelte Ausgaben. Bis Ende des Jahres soll der Europäische Rechnungshof zudem alle Brüsseler Aktivitäten "unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit der Haushalts-

führung" prüfen.

Die Europäische Gemeinschaft hat sich auf dem Stuttgarter Gipfel ein ehrgelziges Ziel gesteckt. Ministerrat und Kommission succession spende hitte una de gesichts vieler vager Vorgaben hitte una de jetzt vor dem Problem, konkret indenkonto Nr. 3131

ordentil um Frei

FIN

Calcing the street of the

....

Poringe des fostgesse des des Berichtes des Berichtes des Berichtes des Beschiebtssung über berindssung über Vertand und Aufsicht 40 Das Grundkapital 40 Das Grundkapital 40 Das Grundkapital 40 Das Grundkapital 50 Das Berichtigungsse und siehen den Akt 40 den Kupitalerhöhn uneingenehränkten sebete Stinnz zum 6 f.4 der Satzung 4c. 4 Geschiebten Beiris Beutsche Markh. Eit Beutsche Markh. Eit Beutsche Markh. Eit Beutsche Markh. Eit Beutsche Markh. Beiris 4000 Aktien im Ner 3000 Aktien im

Vertiand und Auflich Fibl des Abschlichen Schlieben des Gebernessen Ihr 1983 die Detret TALE TREUHAMD PRUFUNGNG FEIEL SCHAFT, Hambarg, 1 a Tethnisme an der M three stad die jongen beit, Milleroukdeleh i beit, Milleroukdeleh i die jongen der einer der die jongen der einer der die jongen der einer der die jongen der einer der

Falls ciner Hinter Expansion and the same beinging environments for Hinterfaguag of day the Aktion and thinterfaguag prie just froi 1983 Var

Äsz Sci Ski de Zantrainerveni <sup>&utach</sup>e Multiple ! ien und lördert d

<sup>®</sup> Krankheit.

Moskau II

Action has designed by the control of the control o Arrice Marke Roll of the Company of

Te in

i in

Receipts and the first of the f L: Bachte nich nich Werthern sage Zume Sundersextering by Dead when all - n to Ceties Fragin paran mass state of the state wer sich entschor Kemmen, dem were: regierung mit allen is kerten helfen Dis ne Angelegennen des ker pomierte em Mensier Wer bierbe, der beand Achtung und the Identifiat, auf Sprace.

Er ..... Gottesdens: Ogletsen Kaltarleber Tokio: Einlag Warschaus

furn. Schulen uni Remarker und Fes

The tapanische leg trafficut gaus Waxt matin fer Shinism & genning abgebang attitudique intische Speman de la has a growth to keeping Was the officer ter in Tomes entres o mu polast≦ of the terr, sagte me at the glowhence ਾ ਹੈ। ਹੈ। ਹੈ। Action Aufligate at in the second of the second and and exhaustic germater der Abstis emer institution go por a comprehensive

ी e euntagrigen 🖼

សមាន នេះ នេះ ខេត្តនៃ**នេះ**ទី

ere Kriegenstäder

or a them explession The second section STOCK WILL COME COST 127 man man or a state of the state of the second party of the control of t

معه سره ..... محتاجة جهر ..... The state of the s

The second second

.xr

L-Jungang

A promise to part

## über Papstreise beunruhigt

E Fortsetzung von Seite 1

dem Stuhle Petri, sondern auch mit Rom als kulturellem Zentrum." Und Johannes Paul II. schickte wie zur Bekräftigung den Satz hinterher: "Deshalb trägt auch die polnische Kultur vor al-lem Anzeichen der westeuropäi-

schen Kultur."
Nach der Wiedergewinnung der nationalen Unabhängigkeit 1918 habe das "katholische Posen" seinen Glauben im Bau des dem Hei-ligen Herzen Jesu geweihten Mo-numents manifestiert. Der Papst Dieses Monument wurde während des Zweiten Weltkrieges von den Invasoren zerstört. An seinem Platz stehen heute zwei Kreuze, die zum Gedenken an die Opfer von 1956 (beim Aufstand gegen das sta-linistische Regime) errichtet wur-den. Aus verschiedenen Gründen wird dieses Werk von der Gesell schaft Posens und von Großpolen' verehrt. Deshalb wünsche auch ich, an diesem Platz niederzuknien und meine Verehrung zu bekun-

Gestern nachmittag flog der Papst nach Kattowitz weiter. Bisher zeigte er trotz des anstrengen-den Reiseprogramms kaum Anzei-chen der Ermüdung Die polnischen Behörden haben,

wie gestern bestätigt wurde, am Tag des Papst-Besuchs in Tschenstochau den katholischen Intellek-tuellen-Klub (KIK) in der südpolnischen Stadt geschlossen. Der Klub zählt etwa 200 Mitglieder und kümmert sich nach eigenen Angaben um Arme und um "die Leiden-

In Tschenstochau forderte der Papst die polnischen Bischöfe auf sich um ihren Primas Glemp zu scharen. Glemps vorsichtige Poli-tik ist im Episkopat nicht umstrit-

ten.
Die Bischöfe wurden vom Papst auch aufgefordert, "jeden Mitbür-ger zu verteidigen, jedes Leben zu schützen und Verletzungen zu ver-hindern, die schnell eintreten, wenn man geschlagen wird, besonders wenn es sich um junge und schwache Körper handelt". Damit spielte er auf den Tod des 19jährigen Studenten Grzegorz Przemyk während eines Verhörs auf einer Warschauer Polizeidienststelle an. Die Begegnung zwischen dem Papst und Arbeiterführer Walesa ist nach vatikanischen Angaben für Mittwoch oder Donnerstag in

## Thema bei Moskan har Papst erinnert an die Einbettung Polens in die westeuropäische Kultur / Bonn: Versöhnungswerk der Vertriebenen Windelen: So war es beim ersten Papstbesuch 1979

Von CARL G. STRÖHM Cind wirklich schon vier Jahre Dseit jenen Sommertagen vergangen, als der polnische Papst 1979 zum ersten Mal seine Heimat besuchte? Damals schien das ganze Land von einer Welle der Zuversicht und des Optimismus erfaßt zu sein. Nach der ersten Messe unter freiem Himmel auf dem Warschauer Siegesplatz, zu der Hunderttausende gekommen waren, sagte ein Journalist aus einem kommunistischen Land: "Das ist ein Plebiszit mit den Füßen." Und nach einer Weile fligte er hinzu: Das ist das Ende des Regimes Gierek."

Warschau schien damals völlig in der Hand der Kirche zu sein. Nirgends war Polizei zu sehen - statt dessen waren katholische Geistliche mit Armbinden als Ordnungshüter eingesetzt. Als eine unübersehbare Menschenmenge auf die Einfahrt des Papstes in die Hauptstadt wartete, hörte man einen katholischen Pfarrer über die Lautsprecheranlage rufen: "Es kommt der Papst der Menschenrechte, der Papst, der die Ungerechtigkeiten und die Unterdrückung überall auf der Welt verurteilt und seine Stimme für uns erhoben hat . . . "

Auf dem Felde von Gembarzewo bei Gnesen standen die Menschen dichtgedrängt - ein unübersehbares Heer, Jung und Alt, Feuerwehrleute mit silbern glänzenden Helmen, Veteranen mit den Orden des letzten Krieges, junge Mädchen. Ein ausländischer Reporter fragte vielleicht etwas vorwitzig einen Mann mittleren Alters, der mit einer polnischen Fahne vor der Tribûne stand: "Wenn es zu einem Konflikt zwischen der polnischen Regierung und dem Papst kommen sollte, wem würden Sie mehr gehorchen – der Regierung oder dem Papst?" - "Natürlich dem Papst", antwortete der Mann unter dem Beifall der Umstehenden. Dann marschierten die Men-

schen – wiederum Hunderttausende – auf der Landstraße in die Stadt Gnesen hinein, wo für den Nachmittag die Begegnung Johannes Pauls II. mit der Jugend und den Studenten vorgesehen war. Wiederum - nirgends war Polizei zu sehen, die Masse organisierte

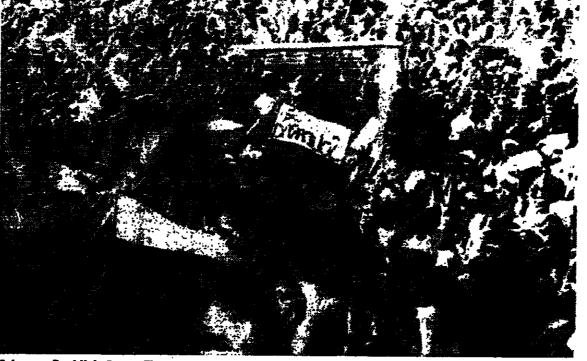

Johannes Paul II. in Posen. Ein Transparent trägt die Aufschrift: "Kein gerechtes Europa ohne ein unabhängi-ges Europa auf seiner Landkarte"

sich gewissermaßen selber, man marschierte - viele angesichts der Hitze mit entblößtem Oberkörper, nicht wenige junge Mädchen im Bikini-Oberteil - auf der ganzen Breite der Landstraße. Patriotische und religiöse Lieder erklangen. Einige schwenkten polnische Fahnen oder hatten sich Bilder des Papstes auf den Rücken geklebt. An den Häusern links und rechts der Straße hatten die Bewohner Eimer mit Trinkwasser aufgestellt. Auch in Gnesen verlief alles so, als gebe es eine unsichtbar ordnende Hand über diesen vielen Menschen. Nirgends Feindlichkeit oder Haß - im Gegenteil: Es herrschte eine heitere, gelöste Stimmung. Man sagt immer, die Polen hielten nichts von Ordnung, aber wie Sie sehen - es gibt sie, die polnische

gen Pilger, ein Student aus Krakau. nicht ohne Stolz. Dennoch, in der Heiterkeit und Unbeschwertheit jener Tage klang schon der Ernst der Zukunft an. Da

sprach Johannes Paul II. in seiner

Ordnung", erklärte einer der jun-

Gnesener Predigt das Wort aus, er wolle \_der Papst der Slawen" sein und für jene Völker sprechen, die bisher stumm sein mußten. Führte von diesen Worten nicht eine Spur zu dem späteren Agca-Attentat in Rom? Kardinal Wyszynski, der inmitten des Trubels von Gnesen schon fast entrückt wirkte, als ahne er seinen nahen Tod, erklärte angesichts der singenden jungen Leute zu Füßen des gleichfalls ins Mikrophon singenden Papstes: "Heiliger Vater, du mußt wohl einen neuen Primas ernennen, denn die Jugend gehorcht mir nicht

Die Oppositionellen vom Komitee für gesellschaftliche Selbstverteidigung (KOR) waren damals gleichfalls voller Zuversicht. "Dieser Papst gehört zu uns, er hat schon als Erzbischof von Krakau die Menschenrechte verteidigt", sagte mir Jazek Kuron, den ich in seiner bescheidenen Wohnung in einem Mietshaus besuchte. Hier allerdings sah man die Staatsmacht in Aktion: Vor dem Fenster pa-

trouillierten einige seltsame Gestalten in Zivil. Kuron: "Das sind meine Beschatter. Manchmal dringen sie auch in die Wohnung ein und werden handgreiflich. Aber jetzt, wo der Papst da ist, benehmen sie sich anständig." Kuron glaubte damals, im Sommer 1979, daß die Sowjets klug genug sein würden, Polen eine Art innere Autonomie zu gewähren - und er sah in dem Papstbesuch einen Anfang in dieser Richtung. Das alte System sei erledigt und tot; und es komme jetzt nur darauf an, eine Ordnung zu schaffen, die wirklich vom Volk und von der Gesellschaft akzeptiert werde. Damals wußte man noch nichts von der "Solidarität", aber die Gedanken Kurons gingen bereits in diese Richtung: Die Arbeiterschaft und die Intellektuellen - das sei die entscheidende Kombination, meinte er. Heute sitzt Kuron im Gefängnis und wartet mit anderen KOR-Mitgliedern auf seinen politischen Prozeß. Dieser unbeugsame Mann hatte schon damals Unsagbares an

Haft und politischen Schikanen mitmachen müssen.

Wie stets in Polen, finden sich neben Hoffnung auch Zorn und Verzweiflung. "Die Russen haben uns ein fremdes, ein asiatisches Regime aufgezwungen\*, sagte mir eine junge Studentin. "Wir wollen kein russisches System, wir wollen nach unserer eigenen Art leben. Haben wir nicht genug Opfer dafür gebracht?"

In Krakau, während die Menschen auf den Papst warteten, erhob sich ein Pfeifkonzert, als ein Polizeihubschrauber über den Köpfen auftauchte. Fäuste wurden geballt und Schimpfworte ausgestoßen. Und da war sie auch schon, die Zomo, die berüchtigte kommunistische Bereitschaftspolizei: Während auf den Hauptstraßen Hunderttausende von Menschen auf den Knien den Papst erwarteten, der dann mit ausgebreiteten Armen grüßend und segnend vorbeifuhr, standen in den Seitengassen, versteckt auch hinter Parkbäumen, Hunderte von Panzerspähwagen, Einsatzfahrzeugen und Wasserwerfern der polnischen Bereitschaftspolizei. Die Polizisten, alles junge stämmige Kerle, hatten sich den Sturmriemen unter das Kinn geschnallt; und während von der Hauptstraße das Gebet und die Lieder der Menge ertönten, lehnten sie lässig an ihren Fahrzeugen, Zigarette im Mundwinkel, spielten mit ihren Schlagknüppeln so, als ginge sie das alles gar nichts an. Das war also das "andere Polen": Diese Polizisten hatten mit dem Volk und dem Papst nichts zu tun, und sie zeigten es auch noch

Kaum hatte die Kolonne des Papstes die Straße passiert, da bogen mit donnerndem Getöse die Einsatzwagen der Zomo aus den Seitenstraßen und führen an den Menschen vorbei, die gerade noch den lachenden Papst gesehen hatten. Die Wasserwerfer, die Panzerwagen, die schwerbewaffneten Polizisten. Das alles sollte die Anhänger des Papstes daran erinnern: "Seht, wir sind auch noch da. Freut euch nicht zu früh." Es war wie ein Kälteeinbruch an einem Frühlingstag - oder auch wie eine Vorwegnahme des 13. Dezember 1981.

auf provokante Art.

### Windelen: Einen neuen Anfang setzen

Zum Papst-Besuch in Polen hat der Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen, Heinrich Windelen, auf die besondere Verantwortung zur Aussöhnung mit dem Osten hingewiesen. Insbesondere hätten sich die Kirchen und die Heimatvertriebenen um Gerechtig-keit, Recht und Vergebungsbereitschaft bemüht. Windelen:

"Wir vergeben und bitten um Vergebung – dieses bewegende Wort der polnischen Bischöfe aus dem Jahre 1965 haben die deutschen Heimatvertriebenen mit Dank und Genugtuung gehört und angenommen. Sie stehen auch hinangenommert, sie sterien auch annter der Bitte um Vergebung, welche deutsche Bischöfe an das polnische Volk gerichtet haben. Viele Vertriebene haben ganz persönlich dazu beigetragen, Brücken über Grenzen zwischen Deutschen und Polen zu schlagen: durch karitative Hilfe und durch viele Aktionen zugunsten der bedrängten Kirche in ihrer alten Heimat. Aus verständlichen Gründen kann darüber nicht

viel gesprochen werden. Schon 1950 verzichteten die deutschen Heimatvertriebenen in der Charta von Stuttgart ausdrück-lich auf Rache und Vergeltung. Weder wollten sie ihre Heimat zurückerobern noch im Westen Revolu-tion machen. Welches andere Volk der Erde hätte Teilung, Amputa-tion und Vertreibung in gleicher Weise hingenommen?

Nein, die deutschen Heimatvertriebenen sind keine Revanchisten. Revanche, das heißt Rache und Vergeltung. Gerade das haben sie ausgeschlossen. Aussöhnung mit dem Osten ist mehr als Vergebung. Aussöhnung will einen neuen Anfang setzen. Versöhnung unter den Völkern aber kann es nur geben. wenn die berechtigten Anliegen beider Seiten in Ehrlichkeit, Gerechtigkeit. Vergebungsbereit-schaft und Sorge um das Wohl aller berücksichtigt werden. Ist es aber den Menschen unter kommunistischer Herrschaft erlaubt, Unrechtsbewußtsein auszusprechen? Die polnischen Bischöfe wurden für ihr bewegendes Wort von der Regierung hart gerügt ...

Die deutschen Heimatvertriebe-nen ... haben stellvertretend die Hauptlast des Krieges getragen, obschon sie sicher nicht schuldiger waren als andere. Auf sie kommt es beim notwendigen Prozeß des Ausgleichs und der Aussöhnung besonders an . .

## Ruberoidwerke ag

Hamburg -- Wertpapier-Kenn-Nummer 796 880 -

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung am Freitag, dem 5. August 1983, 11 Uhr, in die Räume der Deutsche Bank AG, Adolphsplatz 7, 2000 Hamburg 11, sin.

TAGESORDNUNG TAGESORDNUNG

Vorlage des festgestellten Jahrensbechlusses, des Geschäftsberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 1983. Beschinftsussung über eine Kapitalerhöhung aus Geschändismitteln. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschinft mitteln. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschinft mitteln. 20 Des Grundkapftal der Gesellschaft von derzeit DM 4000 000,- wird durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien im Gesamtnembetrage von DM 2000 000,- in Wege der Umwandlung eines gleich hohen Telles der Freien Rückiege in Grundkapftal zuf DM 6000 000,- erhäht.

b) Die Berichtignsaktien sind ab 1. 1. 1982 gewinnsnteilberechtigt und stehen den Aktionären im Verhältnis 2:1 zn.

c) Dem Kapitalerhöhungsbeschind wird die festgestellte und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlußprüfers versehene Bilauz zum 31. 12. 1982 zugrundegeiegt.

d) § 4 der Satzung erhält folgende Fassung. Des Grundkapital der Gesellschaft beträgt DM 6000 000,- (in Worten: Sechs Millionen Deutsche Mark). Zir ist eingeteilt in: 1680 Aktien im Kennbetrage von DM 1000,- 2000 Aktien im Kennbetrage von DM 1000,- 2000 Aktien im Nennbetrage von DM 50,-.

Beschlußtssung über die Verwendung des Bilanzgewinnes für das Geschläftssung über die Verwendung des Bilanzgewinnes für das Geschläftssung über die Verwendung des Bilanzgewinnes für das Geschläftspahr 1982.

Vorstand und Aufsiehtnat schlagen von DM 50,000 auch 1900 and 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschi

emen. stung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjehr 1982. and und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen. stung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr

1882.
Vorstand und Aufsichterst schlagen vor, die Entlastung zu erteilen.
Wahl des Abschlußprüfers.
Der Aufsichtstat schlägt vor, zum Abschlußprüfer für das Geschliftslabr 1883 die DEUTSCHE WARENTREUHAND- UND KONTINER-TALE TREUHAND-AKTIENGESELLSCHAFT, WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGSGESELLSCHAFT, STEUERBERATUNGSGESELL-SCHAFT, STEUERBERATUNGSGESELL-SCHAFT, Bamburg, zu wählen.

Zur Teilnahme an der Hauptversamming und zur Ausübung des Stimm-rechtes sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am 1. August 1963 bei der Kasse der Geselischaft in Hamburg 74 (Bill-brook), Billbrookielisch 134, einem deutschen Kotar, einer Wertpupieran-melbank oder einer der nachstehend bezeichneten Banken bis zum Ende

Im Falle einer Hinteriegung bei einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank hitten wir, die von diesen auszustellende Bescheinigung spätestens am 2. August 1963 bei der Gesellschaft einsmelchen. Der Hinterlegung bei einer Hinterlegungsstelle wird darlurch gemößt, daß die Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle bei einem Kreditinstibut bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt werden.



Ärztin und Frau des Bundespräsidenten, Schirmherrin der Deutschen Multiple Skierose Gesellschaft

"Multiple Skierose Kranke dürfen nicht länger im Schatten leben"

Multiple Sklerose ist eine Entmarkungs-Krankhelt des Zentralnervensystems mit Lähmungserscheinungen unterschiedlichen Schweregrades, sowie Seh- und Hörstörungen. Die MS-Krankheit kann jeden von uns treffen.

Die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft berät und betreut MS-Patienten und fördert die medizinische Forschung über diese rätsel-

Ihre Spende hilft uns, den Kranken zu helfen. Spendenkonto Nr. 313131 PSA Koln/Stadtsparkasse München Hanshalt, Spielwaren etc.) von Fabriken, Versicherungen, Ban-ken und Konkursämtern. Otto's Schadenposten AG Centraliste, 34 CH-6210 Sursee / Schweiz Tel 00 41 45 / 21 21 01 / 02 Telex: CH 568 364



Dazu: Agnes Schuck, Kaufm. Angestellte, Bremerhaven



Meinung ist: Fußgänger sollten gerade im Berufsverkehr die Straßen nur an gesicherten Überwegen überqueren. Das dient nicht nur der eigenen Sicherheit, sondern ist gleichzeitig partnerschaftliches Verhalten gegenüber den Kraftfahrern.



Segelausbildung in Jollen und Yachten Natürlich beim DHH.



"Hansa" e.V., Postfach 30 12 24, 2000 Hamburg 36.

Barbados. Where the sun shines on your business.

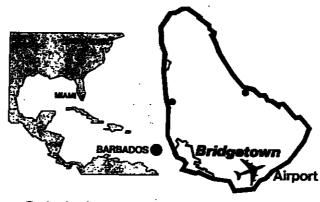

Barbados has a marvellous climate for your new manufacturing operation. It has a long history of political and economic stability plus a friendly and highlyproductive labour force.

Barbados offers attractive tax incentives and simple procedures. Fully-serviced factory sites are immediately available and the Island has an efficient infrastructure.

Let your profits grow in the sunshine. Barbados can make the difference.

For full details, please complete the coupon.

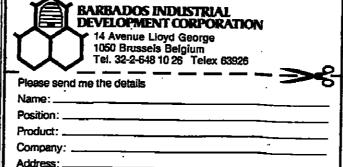

Telephone No



zahlt sich für Sie aus. Auch für die Serie 25-35XL sind ein

2000 Norderstedt 3 Tel (040) 52 34 086 ALV. Wetter K.G. 1000 Berlin 13 Tel (030) 344 2061

gte mbH **4018 Langerfeld** Tel (02173) !096 Schlachter Fordert 8000 Milnchen 50 Tel (089) 145050 gle mbH **6072 Dreieich 1** Tel (06103) 3576 Alexaus Fordertechna 8501 Schwarze Tel (09128) 3051

gte mbH **7000 Stuttgart 31** Tel (0711) 83 42 90 8700 Wilrzburg Tet (0931) 93081

Sie wohnen in

DIE • WELT

und wollen in der WELT inserieren?

Juan A. González c/Antonio Casero, 30-1º

Dann wenden Sie sich bitte an

Madrid-30 Tel.: 274 36 67

folgende Anschrift:

## Sozialwohnung oder Sozialmiete

München stellt Bedürftigen frei, auf welche Weise sie gefördert werden wollen

PETER SCHMALZ, München Einen neuen Weg, der aus der "Sackgasse des sozialen Woh-nungsbaus" führen soll, hat die Stadtverwaltung von München geebnet. Durch ein in der Bundesre-publik bisher einmaliges Förde-rungsmodell wird künftig nicht nur der Bau von Sozialwohnungen unterstützt, sondern auch der Mieter, der zum Bezug einer Sozial-wohnung berechtigt ist, sich aber eine Wohnung auf dem freien Markt sucht. Damit ist der erste Schritt zu der seit Jahren diskutierten Wandlung der Objekt- in eine Subjektförderung getan.

Seit geraumer Zeit ist zu erkennen, daß in München mit der traditionellen Form der öffentlichen Wohnungsbauförderung nicht ein-mal mehr der dringendste Bedarf gedeckt werden kann. 8000 als sehr dringlich bezeichnete Fälle sind derzeit beim städtischen Woh-nungsamt registriert, das zugleich über eine im Bundesschnitt geringen Anzahl von zu vergebenden Wohnungen verfügt. Ist in Ham-burg fast jede zweite Wohnung öf-fentlich gefördert (44,7 Prozent nach dem Stand von 1980), so ist es in München nur jede fünfte (20,5 Prozent). Der Neubau von Sozialwohnungen war in der bayerischen Landeshauptstadt zudem in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre

auf einen Tiefststand gesunken und wurde erst durch CSU-Oberbürgermeister Erich Kiesl wieder angekurbelt. Doch auch Kiesl weiß, daß die Rekordsumme des vergangenen Jahres mit 125 Millionen Mark städtischer Förderung und fast 3000 fertiggestellten Wohneinheiten angesichts knap-per Kasse nicht zu halten ist.

Er beauftragte deshalb eine Arbeitsgruppe, neue Förderungsmodelle zu entwerfen, die einen effektiveren Mitteleinsatz ebenso wie eine höhere Zahl von Förderungsfällen gewährleisten. Zugleich sollten Mißbräuche wie die leidige Fehlbelegung vermieden werden.

Nach dem Münchner Modell können nun Haushalte, die in den Einkommensgrenzen des sozialen Wohnungsbaus liegen, zwischen der bisherigen Anmeldung für eine Sozialwohnung oder der neuen Förderung wählen. Entscheiden sie sich für den zweiten Fall, dann erhalten sie für eine Wohnung auf dem freien Markt einen Zuschuß, der deutlich über dem staatlichen Wohngeld liegt. Ein Beispiel: Eine vierköpfige Familie verfügt über ein Nettoeinkommen von 2250 Mark und zahlt für die 90-Quadratmeter-Wohnung 1205 Mark Miete. Nach dem Münchner Modell erhält sie eine monatliche Subjektförde-rung von 243 Mark plus 57 Mark Wohngeld, zusammen also 301 Mark. Damit eine mietsteigernde Wirkung unterbunden wird, will das Münchner Rathaus nur Mieten fördern, die innerhalb des Miet spiegels liegen. Eine Fehlbelegung ist dadurch unterbunden, daß die Zusahnen gestenen alliähnige ihre Zuschußempfänger alljährlich ihre Förderungsberechtigung nachwei-

Als größten Vorteil sieht Ober-bürgermeister Kiesl die unmittelbare Wirkung des Geldeinsatzes: "Die betroffenen Familien können wesentlich schneller zu einer angemessenem Wohnung kommen als durch die teilweise jahrelange Vor-merkung für eine Sozialwohnung." München rechnet im ersten Jahr mit 6600 Förderungsfällen und zehn Millionen Mark Aufwand. Im fünften Jahr sollen es schon über 21 000 Fälle sein, für die 34 Millionen Mark benötigt werden.

Beifall erntete Kiesl für sein neues Modell von der FDP-Fraktion, der die Angelegenheit allerdings eigenartig bekannt vorkam. Hatte doch ihr Fraktionsvorsitzender Manfred Brunner, der in diesen Tagen zum Oberbürgermeister-Kandidaten der Liberalen nominiert wurde, schon 1980 Antrag 967 im Stadtrat eingebracht, in dem die Einführung eines "kommunalen Wohngeldes" gefordert wurde.

## Mit Witz die Debatten entschärft



Von seinen Gegnern respektiert: Georg Diederichs FOTO: DPA

sg. Bonn Im Alter von 82 Jahren ist in der lacht zum Monten der Nacht zum Montag der frühere nie-dersächsische Ministerpräsident Georg Diederichs gestorben. Als einen "Mann des Ausgleichs, des Maßes und der Vernunft", würdig-te ihn Bundespräsident Carstens vor zwei Jahren in einem Glückwunschschreiben zu seinem 80. Geburtstag. Diederichs habe sich als ein Mann des tiefen Gerechtigkeitsempfindens bewährt. Durch Menschlichkeit und Witz

hat er manchen politischen Debatten die Schärfe genommen. "Die FDP ist so liberal – wenn da einer die gleiche Meinung hat wie der andere, dann sind die schon böse aufeinander", sagte er einmal bei einer Parlamentsdebatte über das Konkordat zwischen Niedersachsen und der katholischen Kirche. Die FDP machte damals einen Rückzieher, obwohl sich ihre Mini-ster im Kabinett für das Konkordat ausgesprochen hatten. Entweder Sie gehen, oder Sie fliegen", stellte Diederichs die Liberalen vor die Alternative. Sie gingen. Und damit

war dann die Koalition geplatzt. Georg Diederichs, am 2. Septem-ber 1900 im niedersächsischen Northeim geboren, begann seine politische Laufbahn 1926 als junger Apotheker und promovierter Volkswirt in Freienwalde/Bran-denburg in der linksliberalen Deut-schen Demokratischen Partei. Schon damais bezog er jedoch auch als einziger in seine Klein-tradt als einziger in seine Kleinstadt – den "Vorwärts". Von 1933 bis 1935 arbeitete er in einem Ver-ein zur Unterstützung von Fami-lien verfolgter Sozialdemokraten. Dafür wurde er 1935 in das Konzentrationslager Esterwege eingeliefert und zu einem Jahr Gefängnis verurteilt, wo er auch Karl von Ossietzky kennenlernte. 1945 wurde er SPD-Bürgermeister seiner Heimatstadt Northeim, 1947 niedersächsischer Landtagsabgeord-neter. Als Mitglied des Parlamenta-rischen Rates feilte er am Wahlgesetz für den ersten Bundestag mit. 1957 wurde er Sozialminister und 1961, während der großen Koalition zwischen SPD und CDU in Niedersachsen, Regierungschef.

### Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

### Trick der Koppelung

Sehr geehrte Damen und Herren, fein eingefädelt wurde die Überrumpelung der Gewerkschafts-funktionäre mit dem Trick der Koppelung der Lohnabschlüsse mit der Altersversorgung. Es sind zwei verschiedene Dinge, die auf verschiedenen Ebenen liegen. Beim Lohn handelt es sich um eine Leistung für eine Gegenleistung und bei der Altersversorgung um die Erfüllung eines Versicherungsvertrages. Ansprüche, die vor kur-zem von einem Gericht als Eigenwinsansprüche bestätigt wurden.
Seit Jahren wurden Beamte und
Arbeitnehmer des öffentlichen
Dienstes mit den Ergebnissen der
Tarifverhandlungen bedacht. Beide Gruppen erhielten die gleichen prozentualen Aufschläge. Als diese Regierung im Alleingang den Beamien nur 2 Prozent mehr per Ge-setz zubilligte, glaubten viele, es sei ein Schlag gegen die Beamten. Of-fenschtlich war es ein Ablenkungsmanöver, es war die Loslö-sung der Beamtenbesoldung von der Einkommensentwicklung der Arbeiter und Angestellten. Man

Beamtenregelung reichte als Manövriermasse aus, die Altersversorgung zu kappen, ohne die Pensio-nen zu treffen. Es wurde ein Handel um ein Paar Schnürsenkel gegen ein Paar Schuhe. Das schein-heilige Getue um Nichtsieger und Volksmeinung kann man verges-sen, die Selbstbeweihräucherung der Handlungsgehilfen ebenfalls.

schlusses über der 2prozentigen

Während man bei den Pensionen an der 75prozentigen Bruttorege-lung festhält, wurden die Renten trotz Beiträgen und Steuern vom Bruttoeinkommen auf die Nettoeinkommensabrechnung heruntergedrückt. Wären Ehrlichkeit und
Rechtsempfinden mit im Spiel gewesen, hätte man den gewachsenen Zusammenhang beider Gruppen beibehalten und die Altersversorgungshöhe beider Grupnen so sorgungshöhe beider Gruppen so weit heruntergeschraubt, bis das angestrebte Ziel von 90 Prozent vom Nettoeinkommen erreicht worden wäre. Dies hätte natürlich auch die Bürokratie getroffen, und dies sollte sicher vermieden werden. Obgleich der Staatshaushalt auf diese Weise ohne große Mühe auf Dauer sanierbar geworden wäre, hat das Finanzministerium diese Chance nicht genutzt. Warum

> Mit freundlichem Gruß Ernst Schultz, VS-Schwenningen

### Expansion aus Angst?

wollde offenbar noch mehr: Die Al-

tersversorgung war schon lange einigen Politikern ein Dorn im Au-

ge. Nun konnten die Politiker draufhauen, ohne sich selbst zu treffen. Die 0,56 Prozent des Ab-

Sehr geehrte Herren, mit Recht vermutet Cay Graf Brockdorff, daß der Kreml das westliche Bündnis mittels der SS 20 aus den Angeln heben und die Europäer unter die pax sovietica zwingen will. Deshalb werden die sowjetischen Unterhändler keine Konzessionen machen, die den Weg zu diesem Ziel verstellen können. Ich nehme diese Bedrohung um so ernster, als ich ihr Motiv nicht in der Lehre von der Weltrevolution suche. Dogmen dienen der kommunistischen Führungselite zur Rechtfertigung ihrer Klassenherrschaft, aber nicht als au-

Benpolitische Wegweisung. Nicht die marxistische Verhei-Bung, sondern bedrückende Sorgen um die Zukunft ihres Regimes treiben die Herren des Kreml auf die Baha einer weltweiten Expansion, die letzten Endes auf Europa zielt. Ohne die Verfügungsgewalt über das Potential Europas kann

die Sowjetunion nicht mit der wirt-schaftlichen und technologischen Dynamik der freien Welt mithalten. Und ohne die geostrategischen Positionen Europas bleibt die Mili-tärmacht des roten Imperiums ein

Nur wenn es ihr gelingt, die freien Europäer zu "finnlandisieren", kann die von immer neuen

### Wort des Tages

99 Was wir Freigebigkeit nennen, ist oft nur die nennen, ist of the Eitelkeit des Schenkens.

François de La Rochefoucauld, franz Moralist (1613-1680)

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkelt der Veröf-fentlichung.

Sorgen und Problemen bedrängte Kreml-Riege wieder ruhiger schlafen. Im Sinne ihrer Staatsräson ist der Griff nach Europa ein Gebot der Selbsterhaltung. Aber weil sich das Sicherheitsbedürfnis der Nomenklatura nur auf Kosten der freien Welt befriedigen läßt, provoziert der Kreml mit seinem expansiven Druck, was die Krise seines Regimes beschleunigen muß: Den Zusammenschluß der bedrohten Völker zu einer weltumspannenden, auf Eindämmung dieser Ex-pansion gerichteten Gegenko-

Mit freundlichem Gruß Wolfgang Fleischer, Hamburg 70

### Nicht entgangen "Die Zukunft der Literaturschaltplatte: Was Pidagagen bisher eniging"; WELT vom 7. Juni

Der informative und lesenswerte Artikel von Karl P. Aponer enthält leider eine kleine Unrichtigkeit. Er meint, den Pädagogen sei bisher im Hinblick auf die "Literaturschallplatte" etwas entgangen. Seit Jahren besitzt unsere Realschule eine respektable Plattensammlung, beginnend mit mhd. Lyrik über Klassisches bis hin zur "Dreigroschenoper" von Bert Brecht u. a. Dieses Medium wird im Literaturunterricht oft und ge-

zielt eingesetzt. An den meisten Schulen wird sich dieser Tatbestand kaum anders darstellen.

Mit Hochachtung Reinhold Schlothauer, Realschule am Propstenfeld,

### Unvereinbar

"SPD-Kampagne für Niestagus"; WELT vom 7. Juni

Sehr geehrte Herren, wenn die SPD offen den abtrün-nigen Jesuitenpriester Ernesto Cardenal und seine sandinistischen Gesinnungsgenossen in ihrer Zwangsherrschaft unterstützt. so wird sie für jeden röm.-kath. Christen unwählbar. Wer Leute un-terstützt, die den Papst demütigten und verhöhnten, als er als Gast in ihr Land kam, kann nicht die Wählerstimme eines Katholiken erwar-

Gleich und gleich gesellt sich gern. Beide SPD und Sandinisten finden sich in der Ideologie des marxistischen Sozialismus. Der Papst aber sagte schon als Bischof auf einer Besuchsreise im deut-schen Fernsehen: "Man kann nicht Marxist und Christ zugleich sein" Mit freundlichen Grüßen Sigrid Sels,

## Personalien

7600

. . . .

\*: \*\*:

 $e^{-1}$  of i N i

(100)

. . .

e 411

401020

Sept. 18

. . : :: ' .

· (\* 12)

min Mata

. t. 13 au

11 1/4

in the least the

A spar Otal

il i le e<u>up</u>

45.454

ta a saet 🗗

. . . . i. and the second 1112 10.000

200

### **EHRUNGEN**

Professor Dr. Willy Linder, Lei-ter der Wirtschaftsredaktion der "Neuen Zürcher Zeitung", erhielt am Montag in Zürich den Her-mann-Lindrath-Preis. Die Her-mann-Lindrath-Gesellschaft in Hannover, Internationale Vereinigung für Gesellschaftspolitik und Vermögensbildung, ihr Gründer ist Carl Doehring, würdigte Linders Verdienste um die Verbreitung "freiheitlichen und marktwirtschaftlichen Gedankengutes". An der Überreichung des Preises nahm auch Dr. Hans Mast teil, Hauptdirektor der Schweizerischen Kreditanstalt, und Professor Dr. Ernst Kilgus, Direktor des Instituts für Schweizerisches Bankwesen der Universität Zürich. Der Preis, mit 10 000 DM dotiert, erinnert an Dr. Hermann Lindrath, der im dritten Kabinett von Konrad Adenauer als Bun-desschatzminister tätig war und als Vater der Volksaktienidee gilt. Die Volksaktie ist in der Bundes-republik in diesem Jahr 25 Jahre alt geworden.

Ein früherer deutscher und ein ehemaliger französischer Soldat sind jetzt mit der Robert-Schumann-Medaille 1983 Fraternité d'Armes" ausgezeichnet worden. Die Medaillen, verbunden mit einem Ehrensold der Hamburger Stiftung F. V. S. des Industriellen Alfred Toepfer, gingen an den französischen Notar André Parmentier aus Boulogne bei Paris und an den deutschen Pastor Hugo Brand aus Hochstetten. Auf die Bedeutung einer zukünftigen europäischen Union nach zwei großen Kriegen in diesem Jahrhun-dert, "die Opfer ohne Beispiel for-derten", wies in einem Feldgottesdienst vor der Kapelle von Fleurydevant-Douaumont bei Verdun Professor Dr. Louis Leprince-Ringuet hin, Präsident des "Mouve-ment Européen". Als Grundvoraussetzung einer europäischen Union bezeichnete er die "Freundschaft ohne Vorbehalt" zwischen Frankreich und Deutschland.

### **ERNENNUNG**

Als Botschaftsrat und neuer Pressereferent geht Dr. Bernd von Waldow demnächst an die deutsche Botschaft nach London. Von Waldow, bisher Vortragender Legationsrat, arbeitete in den letzten drei Jahren in der Personalabteilung des AA. Davor war er ständi-ger Vertreter des Botschafters an der deutschen Botschaft in Ghans. Die deutsche Botschaft in London wird von Jürgen Ruhfus geleitet.

Ich habe dich je und je gelieb

Am 17. Juni 1983 ist nach einem mit Glück und Leid reich gesegneten Leben, das von unendlicher Liebe, Pflichterfüllung und freundschaftlicher Fürsorge für einen stetig wachsenden Menschenkreis erfüllt war, im 71. Lebensjahr unser verehrenswürdiger Vater und Bruder

## DR. MED. HARALD DIETRICH

zu seiner geliebten Fran heimgekehrt.

ANDREAS DIETRICH OLIVER DIETRICH UND FRAU GABI MARIA ELISABETH KRIECH GEB. DIETRICH BERND OLDENKOTT

6208 Bad Schwalbach 1, Am Grohberg 3

Die Trauerfeier findet am Donnerstag, dem 23. Juni 1983, um 14 Uhr in der Martin-Luther-Kirche, Bad Schwalbach statt.

### **Familienanzeigen** und Nachrufe

können auch telefonisch oder fernschriftlich durchgegeben werden

Telefon:

Hamburg (0 40) 3 47– 43 80, -39 42 oder -42 30

Berlin (0 30) 25 91–29 31 Kettwig (0 20 54) 1 01- Kettwig 08 579 104 5 18 und 5 24

Telex:

Hamburg 02 17 001 777 as d

Berlin 01 84 611

Statt Karten!

## Heinz Schmid-Lossberg

\* 1. 1. 1905

† 15. 6. 1983

Im Namen der Familie **Annemarie Schmid-Lossberg** geb. Manthey

Frankfurt a. Main

Allec 99, Tel. (02 26) 39 41, Telex 885 114



ARD/ZDF-V

Goi∷oi

" Prosety notes in Str.

## Person Er inszenierte Festivals der Genüßlichkeit: der Regisseur Eric Charell Er inszenierte Festivais uci Control Ein Hexenmeister der leichten Muse Fin Hexenmeister der leichten Muse Tu seinem 80. Geburtstag am 8. nen phantastisch aufgezäumten sa mit Paul Burkhards "I Warren spannten: Fritzi Massary, Eric Charell hat nur einer

Zu seinem 30. Geburtstag am 8.

April 1974 hatte ihn die internationale Presse noch einmal hochlehonale Presse noch einmal hochleben lassen; drei Monate später entbot sie ihm den letzten Gruß: Eric
Art Borhting Lebens abgetreten. Und die großen
La Jana – keiner aus dem Zauberreich der glanzvollen Unterhaltung
war sich zu schade, diesem Mann
mit dem sicheren Gespür für Menschenführung zu folgen.

Und das Publikum des Großen bringliche Talent eines der phantakimmer waren um das unwiderling siebegabtesten nexemmen ärmer kleiner, ärmer

kleichten Muse kleiner, ärmer geworden.

Sein Name war eine Institution

Sein Name war eine Institution

Jegewesen, die sich mit der Kunst,

totales Vergnügen zu schaffen,

aufs glücklichste verband. Charell

totales Vergnügen zu schaffen,

aufs glücklichste verband. Charell

war ein Tänzer auf dem Drahtseil,

konrad Ales sement zur neuen Erfahrung eines

bisher unbekannten Inszenie
trungsstils mit eigener, leichter,

auf dem Verschles schaften Sein Publikum

Lachen, teils vor Erstauren. Hier

war einer gekommen, der dem

war einer gekommen, der dem war einer gekommen, der dem Volk zu geben verstand, was des Volkes war. Zirkusspiele, Revuen, Augenschmaus und Festivals der Genüßlichkeit. Ein Stern war am der die Geigen Augenschmaus und Festivals der Gemüßlichkeit. Ein Stern war am Himmel erschienen, der die Geigen da oben, gezupft und gestrichen, die wieder zu vollem Klang brachte. Er Alfred Toeple, sog hatte nicht seinesgleichen, dieser Reinhardt der Revue", wie er gementter die Beilige Charell trimmte Altes auf neu. Charell trimmte Altes auf neu. Was zuvor einfach nur "Die lustige Witwe" oder "Der Mikado" oder "Das weiße Rößl" gewesen war, das war nun nicht mehr dasselbe. Charell war ein genialer "Bearbeiter" und Inszenator, dem sich die Großen der Bühne willig vor seinen der Großen der Bühne willig vor seine

Carried to the second feren Thousand

Das Werk Gerhart Hauptmanns,
Ddes einst meistgespielten Dra-

spieler beherrschen das Schlesische nicht mehr, so wenig wie das Waldaw Publikum Aber siehe da – und

Waldow diese Einsicht ist erstaunlich: Was

für das Reich die Schlesier waren, sind für die Bundesrepublik die

Bayern. Das Fernsehspiel Traum-

lage von Dorothee Dhan (ARD)

belegte das gültig und exempla-

Kaum verborgen durch das schüttere Erdreich von Brauchtum

Jurres let und Religion liegt da das naturver-

eh und je.

TRANK matikers, ist dem deutschen Theater verlorengegangen: Die Schau-

schenführung zu folgen. Und das Publikum des Großen Schauspielhauses, des alten Zirkus Schumann, später dann des Thea-

Der Kongreß tanzt – ZDF, 19.30 Uhr

ters am Gärtnerplatz in München, wohin er 1950 nach seiner Emigration zurückkehrte, jubelte ihm zu demselben Mann, der in Amerika Shakespeares "Sommernachts-traum" ausschließlich mit farbigen Darstellern besetzt hatte. Und in München gelang dem Tausendsas-



der Revue": Eric Charell (1894-1974) FOTO: BINDER

und doch zugleich mitleidlos diese

Welt registriert, wie sie "den neuen Menschen" ortet, der mittels Ver-nunft – und also durch abgefeimte

List - auf Veränderung zum eige-nen Vorteil denkt, das ist beacht-

lich, wenn nicht außerordentlich -

Hauptmann fällt einem ja nicht zu-

fällig ein. Nicht minder beeindruk-kend war, wie Johannes Hollmann

an der Kamera die Intentionen des

Buchs kongenial in Bilder

denkbar ohne den behutsamen Re-

gisseur Konrad Sabrautzky, der

seine Darsteller – allen voran Ri-chard Haller als Barthel und Trude

Breitschopf als greise Mutter -

schier ergreifend zu führen wußte.

Karin Baal wird man dagegen ver-

gessen, und Ilse Neubauer, so in-tensiv als Luder Moni, tat beim

Dialektsprechen des Guten wohl etwas zuviel. Man versteht das nicht überall – aber das war bei

Gerhart Hauptmann auch schon

KATHRIN BERGMANN

Das Resultat ist freilich nicht

umsetzte.

**KRITIK** 

Von der ewigen Weltordnung

werk" ein hinreißendes Comeback. Eric Charell hat nur einen einzigen Film inszeniert. "Der Kongreß tanzt", vor dem Hintergrund der großen Weltpolitik im Wien Metternichs spielend, ging als Klassiker in die Filmgeschichte ein. "Das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder", sang Lillian Harvey auf der Fiakerfahrt durch die alte Kai-serstadt. Für Charell hätte das wie

die Vorahnung kommender politischer Umwälzungen, wie ein vor-weggenommener Abgesang auf die 20er und 30er Jahre klingen kön-nen. Doch auch diese schlimme Zeit ging vorbei, und der große Beschwörer kehrte zurück. Und sein Rezeptbuch der üppigen Ge-nüsse und der heilsamen Trunkenbeit hatte sich inzwischen gefüllt. Selbst noch das alltäglich Bana-

, wenn er es hin und wieder bewußt in seine Inszenierungen ein-brachte, gedieh ihm und dem Publikum zum vollsatten Spektakel. Das zeigte sich schon in seinen ersten Berliner Revuen, die er schlicht "An alle" und "Für dich" schicht "An alle" und "Für dich" taufte. Es zeigte sich en gros und en detail, es war immer reichlich Fleisch in den Töpfen, in denen er wie mit einem Zauberlöffel herunrührte und deren würzige Dämpfe dem Publikum verheißungsvoll schon vor der Premiere in die Nase

stiegen.
Institution und Geheimformel das war am Ende seines Lebens das, was Glanz und Glamour dieses Mannes ausgemacht hatten – eines Mannes, der immer und immer wieder für Überraschungen gut ge-

Vom 31. August bis zum 2. Sep-

tember 1983 veranstaltet die Kon-

rad-Adenauer-Stiftung in Berlin ei-

nen Fachkongreß zum Thema Neue Medien. Der Kongreß findet

parallel zur Funkausstellung statt

und ist mit dem Bundespostmini-sterium und dem Bundesinnenmi-

nisterium abgestimmt. In öffentli-

chen Foren werden die Anwen-

dungsbereiche der neuen Medien-

technologien, deren rechtliche Or-

ganisation, ihre wirtschaftliche Be-

deutung und ihre gesellschaftli-chen Auswirkungen diskutiert.

Mary Whitehouse, Präsidentin der Nationalen Zuschauer- und Zu-hörer-Vereinigung von Großbri-

tannien, hat in einem Brief an Pre-

mierministerin Margaret Thatcher

den Aufbau eines Ministeriums für Rundfunk und elektronische

Medien gefordert, das vom Innen-

ministerium getrennt arbeiten müsse. Die Bedeutung von Kabel-

fernsehen und Satellitenfernsehen

mache eine solche Maßnahme not-

WALTER DEPPISCH

### FUSSBALL-BUNDESLIGA / Uerdingen – ein attraktiver Aufsteiger – Schalke 04 vor Neuaufbau

 Bayer 05 Uerdingen – die Werksmannschaft von Bayer 04 aus Krefeld – gehört zum dritten Mal der Bundesliga an. Doch die Bundesliga freut sich darüber überhaupt nicht, denn der Aufsteiger besitzt eine wenig attraktive Mannschaft. Verstärken wird sich Uerdingen auch nicht, denn das meiste Geld gibt der Bayer-Konzern lieber für die Bayer-Mannschaft aus Leverkusen aus.

## "Es ist ein Fehler, wenn uns Große über die Schulter ansehen"

dpa, Krefeld Bis zum Sonnenaufgang genos-sen die Bayer-Fans im Krefelder Stadtteil Uerdingen den Triumph. Hautnah mit ihren Stars feierten rund 5000 Anhänger den Aufstieg des ungeliebten Emporkömm-lings. Freibier floß in Strömen. Krefelds Oberbürgermeister Dieter Pützhofen, Augenzeuge beim ent-scheidenden 1:1 im Gelsenkirchener Parkstadion, hatte das Uerdinger Rathaus schnell für den Empfang der siegreichen Mannschaft herrichten lassen.

Für Trainer und Manager Hans-Dieter Tippenhauer, der die Dop-pelfunktion am 31. Januar nach der penunktion am 31. Januar nach der Beurlaubung von Werner Biskup übernahm, steht jetzt schon fest: "Unsere Saat geht auf – wir etablie-ren uns in der Bundesliga. Wir sind keine Fahrstuhl-Mannschaft mehr. Die Großen in der Bundesliga machen einen Riesenfehler, wehn sie uns weiterhin über die Schulter ansehen" Ausschlaggebend für den Aufschwung war die "heilsa-me Heimniederlage" gegen den Konkurrenten Hessen Kassel: "Danach haben wir mit Ruhe, Disziplin und der idealen Mischung in der Mannschaft den Grundstein für unser großes Ziel gelegt. In den letzten entscheidenden vier Spie-len in Hannover, gegen Darmstadt und zweimal gegen Schalke, haben wir 12:2 Tore gebucht – das spricht

Tippenhauer, der in der nächsten Saison nur noch als Manager fungiert, freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Trainer Timo Konietzka (zuletzt Kassel): "Der arbeitet sachlich, motiviert aber nicht emotionell. Der Dortmunder paßt zu mir und meiner Auffassung vom Profigeschäft." Wie Tip-penhauer und Konietzka besitzen alle Lizenzspieler Ein-Jahres-Ver-träge – mit einer Ausnahme: Ausgerechnet Michael Schuhmacher. der Torschütze von Gelsenkirchen. sitzt zwischen den Stühlen und soll keinen neuen Vertrag bekommen. Für Verstärkungen wollen die Uerdinger kein Abenteuer riskieren Tippenhauer: "Vor der Saison 1980/81 war die Personalpolitik mangelhaft. Sonst wäre der zweite

Bände."

Diesen Fehler machen wir nicht wieder. Wir werden uns gezielt mit ein oder zwei gestandenen Profis verstärken." Namen wollte er nicht nennen. Der begehrte Jürgen Baier von Fortuna Köln kommt nicht in Frage: "Er ist viel zu teuer." Damit zeigt der Manager an, daß Verglei-che mit der Bayer-Zentrale in Leverkusen, wo weit über zwei Millio-nen Mark für Spielereinkäuse angelegt wurden, absurd sind: "Un-ser finanzieller Spielraum ist eng bemessen. Wir kochen auf Spar-flamme." Bisher wurde lediglich Stürmer Helmut Gulich (Eintracht Frankfurt: und der Defensivspieler Andreas Hentrich (FK Pirmasens) verpflichtet. Verhandlungen mit einem ehemaligen Jugendnationalspieler stehen kurz vor dem

Abschluß. Für Präsident Eschler ist de dritte Aufstieg nach 1975 und 1979 der wichtigste: "Denn wir haben uns als Dritter der zweiten Liga gegen den Drittletzten der Elite-klasse durchgesetzt – und damit nicht den schlechtesten Erstligi-sten zum Abstieg verurteilt. Das festigt unsere Manl, und hogen festigt unsere Moral und begünstigt nicht nur optisch unsere Zu-kunftsperspektive. Uerdingen bleibt stinksolide, wird aber zu einem Fixpunkt. Unser Stern geht jetzt endgültig auf." Besonders stolz ist Eschler auf die Tatsache, daß durch das erste Entscheidungsspiel (Einnahme 300 000 Mark) die Aufstiegsprämie von 8000 Mark pro Mann selbst hereingespielt wurde. In der kommenden Saison wird mit einem Zuschauer-schnitt von 12 000 kalkuliert und mit einem Etat von 2,5 bis drei Millionen Mark gewirtschaftet.

Die Spieler feierten den Aufstieg als Triumph der eigenen Beschei-denheit über die Schalker Arroganz. Kapitän Franz Raschid (29), der allein mit Norbert Brinkmann (32) an allen drei Bundesliga-Vorstößen Bayers beteiligt war: "Für die Schalker war der Klassenverbleib klar, für uns der Aufstieg. Jetzt haben die den Salat." Und Torwart Werner Vollack: "Die zweite Liga freut sich auf Schalke, die erste ärgert sich über uns aber die elitären Klubs werden sich Abstieg zu vermeiden gewesen, noch wundern.

 Schalke 04 – nach nur einem Jahr Bundesliga ist die Mannschaft wieder zweitklassig. Ein Großteil der Schuld wird von den Fans dem Manager Rudi Assauer zugeschrieben. Doch der Manager sagte gestern, er würde alles noch einmal so tun. Dazu der Sportinformationsdienst: "Das ist die absolute Spitze in punkto Uneinsichtigkeit und Rechthaberei."

## Rudi Assauer will nicht gehen - dafür hat er sich aber das Gehalt gekürzt

BERND WEBER, Gelsenkirchen "Abgerechnet", so hatte Schalkes Manager Rudi Assauer in den letzten Wochen immer wieder gesagt, "abgerechnet wird erst am Schluß." Vor kurzem hatte er in einem Zeitungsinterview noch eins draufgesetzt: Er freue sich schon auf die langen Gesichter derjenigen, die ihm und der Schalker Mannschaft den Abstieg in die zweite Liga gönnen würden. Die befänden sich nämlich alle ganz gewaltig auf dem Holzweg . . .

Seit Sonntag nachmittag um Punkt 16.48 Uhr weiß man, wer sich am meisten geirrt hat - und der 20g dann auch das längste Gesicht: eben Assauer. In schnoddriger Überheblichkeit hatte er das zweite Qualifikationsspiel gegen Bayer 05 Uerdingen vorher fast zur lästigen Pflichtübung degradiert. Uerdingen, durch den Schalker Hochmut motiviert, machte einen dicken Strich durch Assauers Rechnung. Es schaffte ein 1:1 und damit den Aufstieg in die erste Bundesliga. Schalke indes rutsch-te, ein Jahr nach dem Wiederaufstieg, mit dem Fahrstuhl erneut nach unten. Die Verantwortlichen des Klubs traf der Sturz offensichtlich völlig unvorbereitet. Trainer Jürgen Sundermann gab es zu. Er sei bis zuletzt felsenfest davon überzeugt gewesen, daß sich seine Mannschaft retten würde, erklärte der Trainer in Interviews.

Assauer und der Vorstand hatten ein fertiges Zukunftskonzept nur für den Fall des Klassenverbleibs erarbeitet. Da sollten Jürgen Mohr von Hertha BSC Berlin und der Mittelstürmer Klaus Täuber von den Stuttgarter Kickers, die beide am Sonntag auf der Tribüne des Parkstadions saßen, sofort nach dem Abpfiff Verträge unterschreiben. Beide reisten ohne Unterschrift wieder ab. Mohr ließ Schalke inzwischen wissen, daß er nicht daran interessiert sei zu kommen. Täuber ist sich noch nicht ganz schlüssig. Sicher haben die Schal-ker erst einen Neuzugang: den Dänen Mikael Manike.

Aber weniger die Frage nach den Neuverpflichtungen muß den Schalkern auf den Nägeln brennen. Noch dringlicher muß gelöst

Spielerkader gehalten werden soll, denn nur sechs Mann besitzen einen Vertrag über die laufende Sai-son hinaus. Assauer nahm das zuletzt nicht weiter tragisch. Besorg-te Vereinsmitglieder beruhigte er immer wieder mit flotten Sprüchen. Unter anderem mit dem Kinder, regt euch nicht auf, wenn die Dinge entschieden werden müssen, mach ich das im Ruck-Zuck-Verfahren."

Ganz so "Ruck-Zuck" ging es aber wohl doch nicht. Nach dem Spiel gegen Uerdingen tagten Vor-stand und Manager bis in den frü-hen Morgen hinein, um die neue Krisensituation zu beraten. Ge-stern dann bekamen alle Spieler Marschbefehle, sich auf der Ge schäftsstelle zu Gesprächen mit dem Manager einzufinden. Dabei ging's zu wie im Wartezimmer einer Arztpraxis – und einige, die allzu lange draußen warten mußten, machten aus ihrem Unmut keinen Hehl. Abwehrspieler Werner Lorant zum Beispiel schimpfte: "Ich lasse mich hier nicht ver-schaukeln. Wenn die Herren erst jetzt auf den Gedanken kommen, mit uns sprechen zu müssen, tun

sie mir verdammt leid." Wolfram Wuttke erklärte gestern morgen klipp und klar, daß er Schalke verlassen werde. Er will, und darüber gibt es ja schon ziem-lich feste Absprachen mit HSV-Manager Günter Netzer, nach

Hamburg. Auch Mittelfeldspieler Uli Bittcher schätzte die Chancen, daß er Schalke verlassen werde, gestern höher ein, als das er bliebe. Nur mit Bayern Münchens Torwart-Leihgabe Walter Junghans kam Assauer im ersten Gespräch klar. Junghans unterschrieb bereits. Gänzlich ungeklärt ist die Trainerfrage. Jürgen Sundermann führ nach Stuttgart.

Assauer selbst, so berichtete die Deutsche Presse-Agentur (dpa), werde auf jeden Fall sein Amt be-halten. Das bisherige Monatsgehalt von 15 000 Mark habe er sich auf 10 000 Mark zusammengestrichen. Die Fans sehen das anders, sie äu-Berten ihren Zorn bei der Geschäftsstelle im Parkstadion: "Assauer weg.

### erg

der berman

.3

Schutter Lussberg

Transactive Longle

guet to pravous

the fire being the

risch.

714

. . .



\_\_ bundene animalische Urgestein

des Menschlichen noch unmittel-

bar zutage. Wie bei Hauptmann

lebt man dumpf und ergeben in eine als ewig und somit nicht ver-

änderbar empfundene Weltord-

nung, in der Mutterliebe und

Dienst an der Kreatur noch Werte

sind. "Der Bua ist der Bauer", wie

Wie die Autorin ganz unpräten-

tiös, liebevoll, genau beobachtend

Nur über die Sender der ARD

19,00 beute 10,05 Das Dorf (5)

: 16.10 Tagesschau : 16.15 Galileo Galilei Prozeß ohne Ende Biographie des italienischen Naturforschers

ilm von Aibrecht Fölsing 17.00 Deakste? Flucht nach Hause (1) 17.50 Tagenchau

20.08 Togesackon 20.15 Die magische Show des David Copperfield

21.00 Monitor

Der Gesundheit beraubt, ins Ab-seits gestellt – Opfer von Gewalt-verbrechen wollen mehr Hilfe vom Staat / Nicht abgeschoben, aber abgeschieden – Verzweifelte Asylbewerber leben seit Jahren in einem hesslechen Helm / Diese in einem hessischen Helm / Risse im Wohnzimmer – Wie der Brounkohwontzimmer – wie der brücker-letagebau mit Bergschäden um-geht. Das Geschöft mit der Seele – Die fragwürdigen Praktiken von Psychosekten und Jugendrefigio-

21.45 Der Aufpasser Ein Hauch von Arabien 1 22.30 Tages

23.00 Heut abend Die ARD-Talkshow mit Joachim Fuchsberger
Zu Gast: Mildred Scheel Schon in der Schule zeigte sie be-sonderes Interesse für naturwissenschaftliche Fächer. Als Tochter eines Röntgenologen war es für sie selbstverständlich, eines Tages die Praxis des Vaters über-nehmen zu wollen. Nach ihrem Medizinstudium in München, Innsbruck und Regensburg arbeitete sie zunächst als Medizinal-Assi-stentin in München, um sich an-schließend zur Röntgen-Fachärztin ausbilden zu lassen.

ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

11.35 Staklarbeiter als Bea 12.10 Gesuscheitswagazie

09.15 Papst Johannes Paul II. in Polen 12.30 Gattesdienstlibertragung aus Breslau 15.17 heute ZDF-Ferienprogramm für Kinder

Geschichten aus einer großer

16.15 remonication 16.45 Die Schlümpfe 17.50 Mosoik 17.50 keute / Aus den Ländern

17.45 Tele-Iliustriette
18.15 Ein Wort ous Musik
Anschl. heute-Schlagzeit
18.20 Rote mai mit Rosenthal
12 noue Folgen der Serie

19.00 heute 19.58 Der Kongreß tazzt
Dt. Spielfilm, 1931
Mit Willy Fritsch und Lillan Harvey

u, a. Regie: Erik Chareli Anschließend: Ratschlag für Kinogänger "Zwei dicke Freunde"

Von Norman Jewison Vorgestellt von Hans Hellmut Kirst heuts-journal 21.20 Wie deutsch soll Deutschland

worden: Der Marsch nach innen

Unser Kosmos 2. Bne Stimme in der kosmischen Fuge 22.50 Zero – Zero

Regie: John Eastway und Mike Batt Während einer Schiffsreise auf dem Pazifik entstanden die Kompositionen, Arrongements und Bühnenbild-bzw. Trickentwürfe zu seiner neuesten Produktion "Zero Zero". In einem utopischen Zivili-

sationssystem 605 sind die Men-schen nur noch Nummern. Gefühle sind ausgerottet.

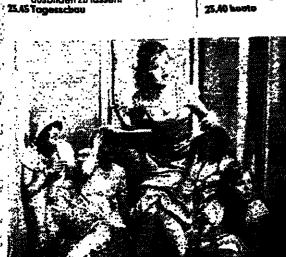

Für zahlreiche **Verwirrungen** sorgt die fesche berin Christi Weinzinger (Lilian Harvey). (Der Kongrei tonzt - ZDF, 19.30

## III.

WEST 18.00 Telekolieg 18.30 Sescu 19,00 Aktuelle Str 28.00 Tagesschat 20.15 Arche 2000

21.00 Formel Elas 21.45 Szene: Gelie Szene: Geliebene Träume Der türkische Videomarkt in der Bundesrepublik Deutschland 22.15 Monitor im Kreuzfeser 23.00 Letzte Nachrichten

NOPD

18.00 Sesamstrafie 18.30 Auf Strafes und Pisten in Saudi-

19.15 Science Report 19.30 Landwirtschaft aktuell 20.05 Tagesschar
20.15 Die Sinne (4)
Vom Schmecken und Riechen
21.06 David Hocksey bei der Arbeit
Film von Peter Adam

22.00 Sport III extra Der treveste Fan 22.45 Science fiction

22.45 Science-fiction Lautios im Weitraum US-Spielfilm, 1971 30.18 Letzte Nachrichten

HESSEN 18.00 Sesamstraße 18.30 Die Bambusflöt 18.40 Vier fröhliche Fr 19.00 Formel Einz 19.45 Tips für Schole und Beruf

Englischer Fernseh 21.40 Drei aktueli 21.55 Dritte Welt in Nat Qatar - Land ohne Armut 22.48 Kolonialmacht Venedig (4) 25.25 Dailas

Die Affare SÜDWEST 12 00 Sesamstraße

18.38 Telekolieg Algebra (24) Nur für Baden-Württemberg 19.08 Abendschap im Dritten Nur für Rheinland-Pfalz 19.80 Abendschap Blick ins Land

Nur für das Saarland

19.00 Soar 3 regional
Gemeinschaftsprogramm Südwest 3
19.25 Mackrickten
19.30 Die Sprechstunde
Im Kräuterparten der IGA Süd Gemeinschaftsproara

21.15 Der letzte Zeuge Ot. Spielfrim, 1960 22.55 Les Gammas! Les Gammas!

BAYERN 18.15 Die Sendung mit der Maus 18.45 Byndschau 19.80 Gespräcke mit Christen 19.36 Formal Eins 20.15 Unser Land 20.45 Rundschau

21.00 Die Sprocks 21.45 Z. E. N. 21,50 im Gespräch 22.35 Dallas Fritz Walter in Gefahr

Cosmos: Beckenbauer-Tor New York (sid) - Der deutsche Rekord-Nationalspieler Franz Bekkenbauer erzielte beim 5:1-Erfolg des amerikanischen Fußballmei-sters Cosmos New York gegen Toronto Blizzard seinen ersten Treffer in dieser Saison. Der Italiener Giorgio Chinaglia war zweimal erfolg-

SPORT-NACHRICHTEN

Nicht auf Navratilova wetten London (dpa) - Jimmy Connors und Martina Navratilova (beide USA) sind die Favoriten bei den Buchmachern für das Londoner Wimbledon-Turnier. Navratilova gilt als dermaßen hoher Favorit, daß gegen sie keine Wettquoten gemacht werden. Bei den Herren steht

Jimmy Connors bei 11:10, John McEnroe 13:8 und Ivan Lendl 7:1. Kriek gewann Generalprobe Bristel (sid) - Der 25 Jahre alte Amerikaner Johan Kriek gewann das Tennis-Grand-Prix-Turnier in Bristol, die Generalprobe für das Wimbledon-Turnier. Der in Südafrika geborene Profi, in Wimbledon an

Nummer elf gesetzt, besiegte im Finale seinen Landsmann Tom Gullikson mit 7:6, 7:5. Wieder Sieg für Bernaudeau Saint-Cyprien (sid) – Der Franzo-se Jean-René Bernaudeau gewann zum vierten Mal hintereinander den Grand Prix du Midi-Libre, ein Etap-penrennen für Rad-Profis. Sein Landsmann Michel Laurant hatte die letzte Etappe von Quillan nach

Saint-Cyprien gewonnen. Schwimmen: Neuer Europarekord Gera (dpa) - Um 47 Hundertstel verbesserte Ines Geissler bei den nationalen Schwimm-Meister-schaften der "DDR" in Gera ihren eigenen Europarekord über 200 m hmetterling auf 2:08,03 Minuten Mit 2:08,50 war sie am 8. September 1981 in Split Europameisterin geworden.

Mannheim (dpa) – Bei einem Ho-telbrand in Mannheim ist Fritz Walter, der Ehrenspielführer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Gefahr geraten. Walter schlief so fest, daß die Polizei die Tür aufbrechen mußte. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Brandes verhin-

\*\*\*7301.53 FUSSBALL

Italienisches Pokal-Finale, Hin-

spiel: Verona - Juventus Turin 20 (1:0). RADSPORT 47. Tour de Suisse für Profis, zweite Halbetappe der fünften Teilstrecke, Einzelzeitfahren über 19 Kilometer von Sargans nach Flumserberge: 1. Kelly (Irland) 39:13 Minuten, 2. Visenti 0:02 Min. zur., 3. Beccia (beide Italien) 0:40, 4. Grezet (Schweiz) 0:49, 5. Win-nen (Holland) 0:57. – Gesamtwertung: 1. Visenti 23:35:21 Std., 2. Kelly 0:02 Min. zur., 3. Winnen 0:51, 4. Grezet 1:04.

5. Beccia 1:21. LEICHTATHLETIK Siebenkumpf, Frauen in Moskau: UdSSR - "DDR" 24 187:25 308 Punkte UdSSR - "DDR" 24 187:25 308 Punkte. - Einzelwerting: 1. Neubert ("DDR") 6836 Punkte (Weltrekord) - 13,42/15,25/1,62/23,49/6,79/49,94/2:07,51. - 2. Schubenkowa (UdSSR) 6499 - 13,25/13,64/1,79/24,18/6,52/41,74-07,55.

Spartaklade in Moskau, Männer, Hochsprung: Sereda (UdSSR) 2,35 (europäische Jahresbestleistung).

US-Meisterschaften in Indianapolis, Herren: 200 m: 1. Lewis 19,75 Sek. (Weltjahresbestzeit), 2. Myricks 20,03, -800 m: 1. Patrick 1:44,70 Min. (Weltjahresbestzeit), 2. Mack 1:44,78. - 400 m

resbestzeit), 2 Mack 1:44.78. - 400 m Hürden: 1. Moses 47.84 Sek. (Weltjah-resbestzeit), 2 Lee 49.53. - Weltsprung: 1. Lewis 8.79 m (Weltjahresbestlei-stung), 2 Grimes 8.39. - Frauen, 200 m: 1. Ashford 21,88 Sek. 2 Cheeseborough 21,99. – 1500 m: 1. Decker 4:03,50 Min. (Weltjahresbestzeit). – 3000 m: 1. Decker 8:48,09 Min. (Weltjahresbest-

GEWINNZAHLEN Answahlwette "6 ans 45": 1, 23, 28, 30, 31, 34, Zusatzspiel: 6, (Ohne

LEICHTATHLETIK

### Lewis näher an Beamon

sid/dpa, Idianapolis Zwei Flachland-Weltrekorde von Carl Lewis und ein Leistungsboom im Schlepptau dieses Phänomens signalisierten bei den USA-Mei-sterschaften in Indianapolis: Ein Jahr vor den Olympischen Spielen sind die Amerikaner so stark wie

zu ihren besten Zeiten. Carl Lewis hat nun auch in einer dritten Disziplin den Weltrekord im Visier. 19,75 Sekunden sprintete der 22jährige bei einem Rücken-wind von 1,49 Meter pro Sekunde auf der 200-m-Distanz. Nur weil er die Arme schon zehn Meter vor dem Ziel in die Luft riß, überlebte der Weltrekord des Italieners Pietro Menneas (19,72), aufgestellt 1979 in Mexico-City. Im Weitsprung trumpfte Lewis

mit einem weiteren Flachland-Weltrekord auf. 8,79 m weit flog er mit einem Windschub von 1,89 m in die Grube hinein, nur elf Zentimeter fehlten-Beamons legendären 8,90 m. Mit dem zweitbesten Sprung der Sportgeschichte verfehlte er seine bisherige Bestmarke von 8,76 m nur um fünf Zentimeter. Am Tag zuvor hatte Lewis die 100 Meter bei starkem Gegenwind in 10,27 Se-kunden gewonnen. Ein Hattrick, den selbst Jesse Owens nicht schaffte und der zuletzt Malcolm Ford vor 97 Jahren gelungen war.

Für die dritte Weltjahresbestleistung sorgte Edwin Moses, der in 47,84 Sekunden zum 20. Male die 48-Sekunden-Grenze über 400 m Hürden unterbot. Zum Vergleich: Europarekordler Harald Schmid (47,48) schaffte dies zweimal, Ugandas Montreal-Olympiasieger John

Akti-Bua einmal. In Moskau überbot der Sowjet-russe Waleri Sereda mit 2,35 m die bisherige europäische Jahresbestleistung des deutschen Hochspringers Paul Frommeyer (2,34 m) um einen Zentimeter.

**FUSSBALL** 

## **Explosion**

im Stadion dpa, Mexico City Das Weltmeisterschafts-Finale der Junioren zwischen Brasilien

und Argentinien (1:0) endete vor 110 000 Zuschauern im Azteken-Stadion von Mexiko mit Schrekken: 500 bunte Luftballons, die zum Abschluß des Turniers in den Himmel geschickt werden sollten. explodierten plötzlich. Panik brach im Innenraum der Arena Am schlimmsten erwischte es eine Gruppe von Tanzmädchen, die in unmittelbarer Nähe, der mit ei-

nem explosiven Gemisch von Helium und Propan gefüllten Ballons standen. An Haaren und Gliedmaßen brennend, versuchten sie sich durch Davonrennen zu retten. Filmf der jungen Frauen wurden mit schweren Verbrennungen in ein Krankenhaus eingeliefert Noch schwerer erwischte es einen Mann, dessen Zustand von den Ärzten als kritisch eingestuft wird. Die Explosion wurde offenbar

durch einen auf den Tribünen gezündeten Feuerwerkskörper aus-gelöst. Augenzeugen berichteten, das Unglück ereignete sich gerade zu dem Zeitpunkt, als ein Teil der vorsorglich eingesetzten Feuerwehrleute die siegreichen brasilianischen Spieler um Autogramme baten.

Der Präsident des Internationa-Joao Havelange, bezeichnete die Nachwuchs-WM als eine "geglückte Generalprobe" für die Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko. "Ich kann mir für 1986 kaum noch eine Steigerung vorstellen", sagte der Brasilianer, Die Probleme wurden jedoch deutlicher: der Transport, die unzureichenden Kommunikationsmöglichkeiten für die Presse sowie die klimatischen Bedingungen in der Höhenlage und bei Temperaturen bis zu 40 Grad.

## STAND PUNKT / Ramona und der Mehrkampf für Werferinnen

mona Neubert im vorigen Jahr in Athen. Nun hat sie, sieben Wochen vor den ersten Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Helsinki, zum vierten Mal den Weltrekord im Siebenkampf verbessert, von 6772 auf 6836 Punkte.

Siebenkampf, das ist die Schwierigkeit, Disziplinen in Einklang zu bringen, die nicht viel gemeinsam haben: Mittelstreckenlauf und Hochsprung, Hürdenlauf

ball-Weitwurf, hat sich vor allem im Speerwerfen enorm verbessert. 49,94 Meter weit flog das 200 Gramm schwere Gerät bei ihrem vierten Weltrekord in Moskau. Das sind fast sieben Meter mehr als noch im Vorjahr, und allein das bringt jene Punkte, die für den

Rekord gebraucht werden. Sicher, wer in Helsinki Weltmeisterin im Siebenkampf werden will, muß vor allem die blonde Eu-

Ich bin keine Maschine, ich kann Speerwurf. Ramona Neubert, die ropameisterin aus Sachsen schla-ehemalige Handballspielerin, die gen. Sie hat ihre Konkurrentinnen langen. Das sagte die Dresdnerin Ra-frühere Klassenbeste im Schlag-längst abgehängt. Distanz zwilängst abgehängt, Distanz zwi-schen sich und der übrigen Weltspitze geschaffen.

Doch eines fällt auf: Ramona Neubert erzielte ihre letzten Weltrekorde jeweils recht früh in der Saison, um dann zum Ende des Sommers hin an Kraft und Substanz einzubüßen. Freilich reicht das immer noch für internationale Meistertitel, doch ohne das hohe

Niveau der ersten Saisonhälfte. Da keimt freilich der Verdacht auf pharmazeutische Manipula-

tion. Noch dazu, wenn in den Wurfdisziplinen so enorme Zuwachsraten erzielt werden, wie jetzt in Moskau bei Ramona Neuberts Speer-

Sei's drum, bewiesen ist nichts, und zweifellos ist Ramona Neubert aus Dresden die seit Jahren beste Mehrkämpferin der Welt. Daß Rekordverbesserungen in erster Linie über den Speerwurf erfolgen und nicht über den Hochsprung - das liegt nicht an Ramona Neubert. sondern am Berechnungssystem des Siebenkampfes.

KLAUS BLUME

## Kirche kritisiert Jahns Abschiebung aus Jena

Krusche: Tiefes Mißtrauen der Behörden

epd, Eisleben Der Magdeburger evangelische Bischof Werner Krusche hat das Vorgehen der "DDR"-Behörden gegen Roland Jahn kritisiert, der vor zwei Wochen unter massivem Polizeieinsatz aus Jena in die Bundesrepublik Deutschland abge-schoben wurde. Krusche nannte während einer Kirchentagsveranstaltung in Eisleben die Umstände, unter denen Jahn abgeschoben wurde, "sehr beschwerlich". Die Situation in Jena sei durch die Aktion wieder erheblich verschärft

Denn erstmals, sagte Krusche, sei ein Bewohner der "DDR" ge-gen seinen erklärten Willen in die Bundesrepublik Deutschland "befördert" worden. Der Fall sei auch vom Bischofskonvent, dem die leitenden Geistlichen der acht evangelischen Landeskirchen in der "DDR" angehören, in einem Ge-spräch mit dem "DDR"-Staatsse-kretär für Kirchenfragen, Klaus Gysi, zur Sprache gebracht wor-

Krusche bekräftigte die Eigenständigkeit der kirchlichen Friedensarbeit und unterstrich, daß sie nicht mit der von der SED propagierten "einheitlichen Friedensbewegung in der DDR" identisch seinhalt. DDR" identisch seinhalt. Auch wenn die Kirche zu dieser staatlich gelenkten Aktion nicht in staatlich gelenkten Aktion nicht in Gegensatz stehe, weil sich kirchli-ches Friedensengagement nicht gegen andere richte, gebe es klare Unterschiede: "Wir setzen eigene Akzente, die so von Marxisten nicht gesetzt werden." Als Beispiel nannte er das "tiefe Verständnis" für dielenigen die den Wehrdienst für diejenigen, die den Wehrdienst mit der Waffe verweigerten.

Zur Sprache kam auf diesem Kirchentags-Forum, an dem auch der in Magdeburg residierende katholi-sche Weihbischof, Theodor Hub-rich, und der Präsident des Bundes Evangelisch-freikirchlicher Ge-meinden in der "DDR", Manfred Sult, teilnahmen, die Verurteilung

### **Budapest:** Kritik am Wirtschaftskurs

In Ungarn mehren sich die Stimmen der Kritik an der im Vergleich zu anderen Ostblockländern libe-ralen Wirtschaftspolitik. Der Vor-sitzende der Kontrollkommission der kommunistischen Partei, Andra Gyenes, warnte jetzt vor "schädlichen" Auswüchsen dieses

Im Parteiorgan "Nepszabadsag" nehr Parteidisziplin. Er verlangte im Hinblick auf die zunehmende Privatisierung der Wirtschaft die Rückbesinnung auf den "Wert der Arbeit", "Ehrliche Menschen" seien "entrüstet, und das mit Recht, wenn sie sehen, wie andere ohne Arbeit, durch Tricks und Spekulationen reich werden wollen", kritisierte der hohe Funktionär.

Es sei "nicht ausgeschlossen, daß einige Parteimitglieder aus politischer Unentschlossenheit und anderen subjektiven Gründen" einen Kurs mitmachten, der die Opposition gegen das sozialistische System stärke, sagte Gyenes. Hier und da frage man sich unter Parteimitgliedern schon besorgt, "ob die führende Rolle der Partei noch angemessen auf allen Gebieten des sozialistischen Zusammenlebens zur Geltung kommt."

von jungen Männern in Mittel-deutschland, die nach ihrem Wehrdienst einen Reservistendienst mit der Waffe ablehnen, sowie das staatliche Vorgehen gegen Träger des Friedensaufnähers "Schwerter

zu Pflugscharen".

Bereits bei der Eröffnung des dreitägigen Kirchentages in Eisleben, der am Sonntag zu Ende ging und an dem fast 10 000 Gläubige teilnahmen, hatte Krusche das "abgrundtiefe Mißtrauen" in der Welt beklagt – in der Politik wie in den Familien. Er sprach davon, daß er wiederholt von Menschen erfahre, "wie es ihr Gewissen belastet, sich in das Vertrauen anderer einschleichen zu sollen". Denn zur Siche rung der Macht würden in der "DDR" von den Behörden Men-schen dafür gewonnen, andere zu beobachten und über sie zu berichten. Und "ziemlich viel Mißtrauen" der staatlichen Organe gegenüber der Bevölkerung in der "DDR" komme auch darin zum Ausdruck, daß bei der Ablehnung eines Aus-reise-Antrags "keine oder nicht die wirkliche Begründung" genannt

Krusche knüpfte im übrigen an die einheitliche Kirchentagslosung "Vertrauen wagen" für die sieben Kirchentage in Mitteldeutschland in diesem Jahr an. Eines der Plakate zeigt eine geballte Faust, eine halboffene sowie eine ausgestreck-te Hand. Geballte Fäuste könnten kein Vertrauen schaffen, sagte Krusche auf dem überfüllten Marktplatz der Lutherstadt Eisleben. Darum sei in der Familie wie in der Politik immer weniger Faust und immer mehr Hand notwendig. Als Beispiel dafür, wie in der "DDR" Vertrauen gewagt und von anderen enttäuscht werde, nannte er unter anderem das Vorgehen gegen junge Christen, die zu Pfingsten an den staatlich gelenkten Friedenskundgebungen teilnehmen wollen: Ihre Plakate seien zertrampelt worden "und die

### Demonstranten probten den "heißen Herbst"

Rund 400 NATO-Gegner haben am Wochenende in Hamburg erst-mals eine Bundeswehr-Kaserne blockiert. Die Demonstranten hatten sich am Sonntag nachmittag vor die vier Tore der Boehn-Kaserne gesetzt, in der Panzerhaubitzen sta-tioniert sind, mit denen atomare Gefechtsköpfe verschossen werden können. Die auf Beschluß des Innensenators Pawelczyk (SPD) genach 18 Stunden.

Als Probe für die Aktionen am Jahresende gegen den möglichen Beginn der Stationierung neuer US-Mittelstreckenraketen in der Bundesrepublik hatten sich die Anhänger der "Friedensbewegung" gera-de diese Kaserne ausgesucht. Bei Stationierung der US-Raketen soll diese Art des Protestes – vom Bun-desgerichtshof als Gewalt im Sinne des Nötigungsparagraphen einge-schätzt-auf Schienen, in Häfen und

vor Kasernen praktiziert werden. Viel Rückhalt für diese Ziele in der in Hamburg regierenden SPD ermöglichte die Generalprobe vor der Boehn-Kaserne. Die Passivität der eingeschlossenen Soldaten rechtfertigte Oberst Verstl so: "Wir steigen auf der Leiter der Eskalation keine Sprosse nach oben."

Der Bundesgesundheitsminister: Rauchen gefahrdet Ihre Gesundheit Der Rauch einer Zigarette dieser Marke enth

## Partei diktiert "Mitbestimmung"

Vizepremier Alijew profiliert sich mit neuem "Gesetz über die Arbeitskollektive

FRIED H. NEUMANN, Moska Mit erheblichem Propagand Aufwand ist in der Sowjetunio eine Art Mitbestimmungsgese vom Obersten Sowjet verabschie det worden. Dieses "Gesetz über die Arbeitskollektive" soll die Be-legschaften zu größeren Leistun-gen und höherer Produktivität mo-tivieren, läßt aber den "Führungs-anspruch" der Partei unangebetet anspruch" der Partei unangetastet. An den Diskussionen über das Gesetz waren angeblich 110 Millionen Sowjetbürger beteiligt. Sie nahmen innerhalb von zwei Monaten an 1,2 Millionen Versammlungen teil, in denen der Entwurf die ses Gesetzes bekanntgemacht wur-de. Der Kaukasier Gajdar Alijew, einer der ersten stellvertretenden Ministerpräsidenten, verwies stolz darauf, daß danach 130 000 Vorschläge registriert und 21 von 23

Gesetzesartikeln geändert wurden. So weit, daß sich die Führung durch Volkes Stimme ein wichti-ges Gesetzeswerk verwässern oder umfunktionieren ließe, geht die so-zialistische Demokratie allerdings nicht: Inhaltlich haben die Bestimmungen des Entwurfs die Wogen des plebiszitären Ansturms unbeschädigt überstanden. Anträge, "die über die (vorgesehenen) Be-fugnisse der Arbeitskollektive hinausgingen, wurden selbstverständ-lich nicht berücksichtigt", teilte Alijew offenherzig mit.

Die Kehrseite der Medaille

Erweiterte Mitbestimmung der Belegschaften von Betrieben, der Landarbeiter und des Personals von Verwaltungen am Arbeitsplatz und gegenüber den Sowjets (Kom-munalbehörden) – das ist die eine munalbehorden) – das ist die eine Seite des Gesetzes. Die Kehrseite der Medaille: Das Gesetz liefert die 2,5 Millionen "Arbeitskollektive" (Belegschaften) in der Sowjetunion weiterhin dem Führungsanspruch der Partei und ihrer Erfüllungsgehilfen aus. Dazu gehören die Gewerkschaften, der Staatsjugendverband und sogar die Unterneh-

Fortsetzung von Seite 1

darauf, daß die Sowjetunion mit

einem Scheitern der Gespräche nur pokert, um die Forderung im geeigneten Augenblick fallenzulas-

sen. Danach würde Moskau dann

als Gegenleistung verlangen, daß die Vereinigten Staaten auf die Sta-tionierung der ballistischen Pers-

hing-2-Rakete verzichten. Sie wird

von der Sowjetunion besonders ge-fürchtet, weil sie nach Ansicht füh-

render westlicher Militärexperten

die Fähigkeit der Sowjetunion zur

Angriffs gegen Westeuropa ad absurdum führt: Die Pershing 2 be-

droht die Führungseinrichtungen

der Streitkräfte der Roten Armee

in den westlichen Militärbezirken

der Sowjetunion, Moskau dagegen liegt außerhalb der Reichweite die-

modernen amerikanischen

Die sowjetische Führung könnte

spekulieren, daß bei weiterem Ab-warten der Westen in Bedrängnis

gerät, heißt es in Brüssel. Präsi-dent Reagan, der sich schon in einer Art Vorwahlkampf befinde,

müsse aus Moskaus Sicht an einem Wahlerfolg interessiert sein. Den könne er mit einem Durchbruch in

Genf erzielen. Ein Erfolg bei den

Mittelstreckenwaffen mache ein Ergebnis bei den START-Gesprä-

chen über die Begrenzung der stra-

Diesem bewährten "Viereck", wie Alijew sich vor dem Obersten Sowjet ausdrückte, vertrauen die Belegschaften die Wahrnehmung ihrer Interessen in der Zeit zwi-schen den Betriebsversammlungen an. Sie sollen mindestens zwei-mal im Jahr stattfinden, werden aber nicht von den Werktätigen selbst einberufen. Wie sollten sie das auch bewerkstelligen: Irgendeine ständige Vertretung, etwa einen Betriebs- oder Personalrat, dürfen sie nicht bilden. So kommt die Versammlung "auf Initiative der Partei-, Gewerkschafts- und anderer gesellschaftlicher Organi-sationen", ja sogar der Unterneh-mensleitungen, zustande.

Politbūromitglied Alijew -- durch die Einbringung der Gesetzesvor-lagen konnte er sich zum ersten Male seit seiner Berufung in das hichste Parteigremium als führen-der Innenpolitiker öffentlich profilieren und wurde dabei seinem Ruf als KGB-geschulter Ordnungshütervoll gerecht - feierte das Gesetz gleichwohl als Ausdruck sozialisti-scher Selbstverwaltung. "Unser Verständnis von Selbstverwalventations von tung", fügte er hinzu, ist eben et-wasanders als die "anarcho-syndi-kalitische Auffassung", womit die Rolle freier Gewerkschaften ge-

Zu diesem Verständnis gehört auch die fundamentale Bestimmung in Artikel 1 des Gesetzes, wonach die Arbeitskollektive ihre wirtschaftlichen, sozialen und politischen Aufgaben "unter Führung der kommunistischen Parteiorganisationen" erfüllen. An Pflichten fehlt es nicht, die Rechte der Beleg-schaffen sind weniger eindrucksvoll. So sollen sie, was vom Gesetz immet als "Befugnis" gekenn-zeichnet wird, für Planerfüllung und löhere Arbeitsproduktivität sorgen das Volkseigentum schützen und gegen Mißwirtschaft vorgehen die Arbeitsdisziplin verbessern und dazu beitragen, daß fortschrittliche Formen der Arbeitsor-ganisation sowie moderne Techno-

Moskau blockiert Raketen-Gespräche

tegischen Raketen möglich. Wenn

Moskau in dieser Lage die Forde-

rung nach Anrechnung der franzö-

fallenließe, um dadurch die Statio-

nierung der Pershing 2 in Europa zu verhindern, könnte es nach die-

sen Überlegungen zu einer Lösung

kommen. Allerdings würde der

Westen dann gezwungen werden, den für ihn wesentlichen Waffen-mix von Pershing-2-Raketen und

luftatmenden Marschflugkörpern

des Typs Cruise Missile fallenzu-

lassen. Es gibt nach Brüsseler Dar-

daß der Westen dazu bereit sein

Inzwischen fährt die Sowjetuni-

on nach neuesten Erkenntnissen

fort, mit einer Angstkampagne in Westeuropa psychologisch gegen die Nachrüstung Front zu machen. Dabei bedient sich Moskau neuer-

dings subtiler Methoden. Ostblock-Diplomaten streuten unter westli-

chen Kollegen das Gerücht aus, die

Sowjetunion würde Raketen als "Gegenmaßnahme" auch in der

"DDR" und anderen Satelliten-

staaten in ihrem Vorfeld stationie-

ren. Hierbei werde der Eindruck

bewußt nicht bestritten, es könne

dabei auch die SS 20 gemeint sein.

dazu gesagt, es gebe keine Anzei-chen für die Verlegung der SS 20

außerhalb der Sowjetunion. Dies

In alliierten Militärkreisen wird

sischen und britischen Systeme

logien eingeführt werden. Die Vorschläge und Beschlüsse der Belegschaftsversammlungen, die mit einfacher Mehrheit bei mindestens fünzigprozentiger Anwesenheit der Betriebsangehörigen in offener Abstimmung zustandekommen, können also immer nur der von oben vorgezeichneten Linie folgen.

### Kein Einfluß auf Normen

Unter solchen Voraussetzungen haben selbst die Rechte, die den unorganisierten "Massen der Werktätigen" durch das Gesetz erstmals eingeräumt werden, für Staat und Partei keine bedenkli-chen Auswirkungen. Die Arbeits-kollektive haben etwa das Recht, angemessene Arbeitsbedingungen und Schutzmaßnahmen zu verlangen, deren Ausführung sie kontrollieren. Sie werden an Entscheidungen über Urlaubs- und Erholungsmaßnahmen beteiligt. Sie schlagen Prämienregelungen vor und behandeln Fragen der betrieblichen Arbeitspragiestion. Sie sollen Arbeitsorganisation. Sie sollen aber auch bei Verstößen gegen die Arbeitsdisziplin über Strafen gegen Kollegen beraten. Über den Betrieb hinaus reicht ihre Vollmacht, den Bau von Wohnungen und sozialen Einrichtungen zu prüfen und zu billigen". Die wichtigsten Intgressen von Arbeitnehtigsten Interessen von Arbeitneh-mern aber läßt das Gesetz unerwähnt: Arbeitsnormen und Löhne oder gar Personalentscheidungen stehen nicht zur Debatte.

So fügt sich das als Beispiel sozialistischer Demokratie gefeierte Gesetz über die Arbeitskollektive, das einem Gebot der neuen Verfassung von 1977 entspricht, nahtlos in die innenpolitische Generallinie der Parteiführung ein: durch intensivere Arbeit aus der wirtschaftlichen Stagnation herauszukommen. Nur bei einer vorerst völlig susgeschlossenen Veränderung der wirtschaftlichen und politischen Strukturen könnte das Gesetz zu einem Instrument wirkli-cher Demokratisierung werden.

würde auch nicht erwartet. Die

Verlegung dieser strategischen

Waffe, die einer umfänglichen In-

frastruktur bedürfe, in die Reich-weite leichter Jagdbomber der NA-

TO verbiete sich militärisch von

selbst. Moskau operiere nicht gegen militärische Einsichten.

Was tatsächlich passiere, sei die fortlaufende Modernisierung der

alten sowjetischen Raketensyste-

me mit den NATO-Bezeichnungen "Frog", "Scud" und "Scaleboard". Sie würden ersetzt durch die Rake-

ten "SS 21", "SS 22" und "SS 23".

Reichweite von 120 bis 1100 Kilo-

Bei der Stationierung dieser Ra-

keten handelt es sich um ein seit

vielen Jahren sichtbares Pro-

gramm. Es wird nach diesen Infor-

mationen aber von der Sowjetuni-

on jetzt als "Gegenmaßnahme" ge-gen die Pershing 2 und Cruise mis-

In Wirklichkeit hat schon der da-

malige NATO-Oberbefehlshaber und spätere US-Außenminister General Alexander Haig vor sechs Jahren davor gewarnt, daß die So-wjetunion ihre Raketen mit kürze-

rer Reichweite modernisiert. (WELT vom 16. August 1977) Haig

wies damals darauf hin, daß dieses sowjetische Programm zum Aus-bau der Atomrüstung ihm erhebli-

(SAD)

Diese haben je nach

siles ausgegeben.

che Sorgen mache.

## Marchais kündigt den Verteidigungs-Konsens

KPF als Veranstalter der "Friedensdemonstration"

A. GRAF KAGENECK/SAD, Paris Als "von den Sowjets manipu-liert" hat der spanische Theaterautor Fernando Arrabal die heutige
"Friedensbewegung" bezeichnet.
Als Beispiel nannte der Schriftsteller, der sich selber "pazifistischer als pazifistisch" nennt, das sogenannte Friedenstreffen im Park von Vincennes im Osten von Paris, zu dem am Wochenende rund 300 000 Menschen gekommen wa-ren. Als Arrabal dort mit einem Spruchband gegen die sowjeti-schen SS-20-Raketen für den Frie-den demonstrieren wollte, wurde er unter Androhung von Gewalt dazu gezwungen, sein Plakat ein-zurollen und die Veranstaltung zu

Mit dieser, von ihr mitgetragenen Veranstaltung hat die französische Kommunistische Partei den vielbeschworenen "Konsens in der Verteidigungsfrage" im Kabinett Mauroy aufgekündigt. Aber bereits seit einiger Zeit fährt die Forma-tion von KPF-Chef Marchais auf mehreren Feldern der gemeinsa-men Politik einen Doppelkurs, der die Zusammenarbeit mit den Sozialisten zunehmend auf eine harte Probe stellt: Loyalität und Solidarität im Kabinett, Agitation gegen den Regierungskurs auf der

Die KPF steht eindeutig hinter der plotzlich aufgewärmten, lange Zeit auf Eis gelegten "Friedensbe-wegung" im Frankreich. In den "Kommunistischen Heften", einem Theorie-Organ der Partei, nem Theorie-Organ der Parte, schrieb ihr außenpolitischer Experte Maxime Gremetz im Juni: "Die Zeit ist gekommen, in der wir nicht Hunderttausende, sondern Millionen sein werden." Die von der KPF gesteuerte Massengewerkschaft CGT rührte in den Betrieben seit Wochen die Propagandetzungen für die Verenstalbung datrommel für die Veranstaltung in Vincennes. Um den Graben noch zu vertiefen, hat KP-Chef Marchais darüber hinaus die An-

rechnung der französischen Atomraketen bei den Genfer Verhand-lungen über Mittelstreckenwaffen verlangt – ein sowjetischer Wunsch, dem sich Präsident Mitterrand und die Sozialistische Partei mit aller Entschiedenheit wider-Auch der frühere französische Generalstabschef des Heeres, Ar-meegeneral Jean Delaunay, hat im Zusammenhang mit den in Vin-cennes deutlich gewordenen paziEnkonn

Arbeit

gen gerintek de

misms our meld

tribe ou reng de

Partie / Statement

the managed and

A. rate ant 3.7 Pr

in Back den Sate

the fore the million

men or to be the training

Thurst, des eine

gentre daben.

Adres anderses

ुं ... ..क्ष सा से

and got dram d

Sorge

ger demandehat

ticlassi strawks

Mer auther, dann

greet da agroile

tions has such

Jen en Vergleich m

Rischaff Armar**ti ha** 

Edu o terreschisch right maint a little. But Zalten - band er alfa 1

man verbreitet siel

Sak is favor. De

ize Chergewicht der

230 Millionen Uber

genuber den 28.4 B

xhaallen wollen. Ni

ang der Bundesban

≥ privaten Haushal

thoun auf jenen Cie

Edie bisher bei wir

Mauten al., memlich

2 3 as schon im Vot

die Zahl der Auslan

zpablik in ute

Carlo de la antica di

i parabeta 🔼 🔼

and a check

fistischen Strömunges in Frank-reich von der Gefahr gesprochen, daß der "nationale Könsens" in Frage gestellt werden könnte, "der unerläßlich ist für die Glaubwürdigkeit unserer Abschreckung". Der aus Protest gegen die Heeres-reform im März zurückgetretene Offfizier sprach davon, daß der Pazifismus "dem Rüstungsungleich-gewicht zwischen Ost und West zusätzlich ein politisches Un-gleichgewicht" hinzufüge. Denn er manifestiere sich ja nur im Westen und versetze "uns deshalb in eine Position der Schwäche und unterminiert unsere Entschlossenheit". Jacques Baumel, früher gaullistischer Minister und heute Vorsitzender eines Vereins für strategische Zukunftsforschung, warnte ebenfalls vor einer Unterschätzung der pazifistischen Großkundge-bung und ihrer Folgen: Im "Quoti-dien de Paris" schrieb er, daß dien de Paris" schrieb er, daß
Frankreich "dank eines breiten nationalen Konsens" zwar weniger
empfindlich "für die Verheerungen des Pazifismus" sei als die
"nordischen oder protestantischen
Länder Europas". Aber "der
Marsch nach Vincennes ist der Anfang einer weiten Offensive mit
dem Ziel unsere öffentliche Meinung zu erschüttern und die Franzosen zu spelten und unsere bisher zosen zu spelten und unsere bisher deten mahmen glücklicherweise unangefochtene Verteidigungspolitik in Frage zu las und aunnt um

Seite 2: Gegenzug von Marchais

### Reagan empfängt Weizsäcker im Weißen Haus

Weizsäcker hält während seiner Amerika-Reise vor dem Auswärtigen Ausschuß des Repräsentantenhauses eine Rede über "Berlin und die deutsche Frage". In dieser Rede will Berlins Regierender Bür-germeister auch auf die aktuelle sicherheitspolitische Diskussion in

Der Regierende Bürgermeister trifft außerdem mit dem stellvertretenden amerikanischen Außen-minister Dan, mit Verteidigungs-minister Weinberger und den wichtigsten US-Senatoren zusammen. In New York eröffnet er anschlie-Bend die Ausstellung "Berlin – eine Stadt auf der Suche nach der

### "Kummertelefon" für Reisende in die "DDR"

schw. Hannoyer

Als ein "bedeutendes deutsch-landpolitisches Signal" bezeichne te der niedersächsische Minister weit. Arbeitslo für Bundesangelegenheiten, Wil
inen den Ausfall vo

fried Hasselmann, die Tatsache,

alle der heiterten. daß mehr als hundert Anrufe täg-lich das "Kummertelefon für DDR-Reisende" seines Ministeriums er-reichen. Die Anrufe kommen aus Rundesgebiet.

Ticher kunnftig inst Diese Einrichtung zur Informa (Auslands retten tion für Reisende in die \_DDR' besteht seit Ostern 1983. Die dort erteilten Auskünfte hätten dazu beigetragen, erklärte der Minister, die Lage an den Grenzübergängen wesentlich zu entspannen. Die hohe Zahl der Anrufe lasse erkennen, daß das Interesse an Begegnungen zwischen Deutschen in West und Ost wesentlich größer sei, als vielerorts angenommen wird. Im vielerorts angenommen wird. In the Zahl der Inlan vergangenen Jahr reisten mehr als fün der DDR") un fünf Millionen Menschen in die Junahm. So kom DDR", die Zahl der Transitreisenden belief sich auf 19,52 Millionen.

Nach Angaben eines Sprechers (2011) ebenste schlag des niedersächsischen Ministe (2011) ebenste schlag des niedersächsischen Ministe (2011) ebenste schlag des niedersächsischen Ministe (2011) ebenste schlag des des mit 3,3 km mit 3 hat sich als Folge eines Umzugs die Rufnummer des "Kummertelefons für DDR-Reisende" geändert. Die Nummer lautet nunmehr. nunmehr LINER WIRTS Nummer 0511 20 23 51,

Der amerikanische Präsident Ronald Reagan wird heute Berlins Regierenden Bürgermeister Ri-chard von Weizsäcker im Weißen Haus zu einer Unterredung emp-fangen. Weizsäcker hatte sich zu-letzt im September 1981 in Wa-shington aufgehalten und Reagan an die Spree eingeladen. Der amerikanische Präsident war dieser Einladung am 11. Juni 1982 gefolgt im Schloßgarten Charlottenburg begrüßt worden.

Europa eingehen.

Zukunft"

**thnologi** mittle PETER WEERT? Arbeitsmarktinge Mr Vorrang solle Briebeitsmarktinge

Podukten (Innov age Zwisch technic community Eli den Strikturer de Arbeitsplatze, de wher dem Lantw

ing and Wagnis Dances Progra Tell der Strukturhspolitik durch zu: weiter ausgeb Wollen mehr ju r und Hochsch dem, sich selbst ment Putreth.



fürLeichtraucher

LORTINA

aromatisch

King Size Nº2 Im Rauch nikotinarm

Simon Hory

Aromatisch-leicht

preiswerte

leicht

schmeckt überzeugend gut

Water and the

Without the design by

Stronger der Gelege

der Gefahr der Gefahr

A school of the school of the

to the movietarian

eritaa haa entrezz

Control States

and the first

and the profession

### tra tradition der Hamilton Verbesserte Einkommen

fu (London) - Werin Großbritannien in der eher glücklichen Lage ist, einen festen Arbeitsplatz zu haben, was für immerhin 13 Pro-zent der arbeitsfähigen Bevölke-rung nicht gilt, dem hat die strikte Account for fully to the formation of th Antiinflationspolitik der Regierung Thatcher eine nicht unerhebliche Verbeseserung des Lebensstandards beschert.

Denn die Verbraucherpreise in Großbritannien sind in den letzten zwölf Monaten mit 3,7 Prozent nur um die Hälfte des Satzes gestiegen, um den sich in der gleichen Zeit die durchschnittlichen Einkommen erhöht haben. Auch die vielen Briten, die eine Hypothek sufgenommen haben sind auf-grund der gesunkenen Hypothe-kenzinsen so gut dran, daß sie sich

auch ohne jede Einkommenssteigerung eines höheren Lebensstan-dards erfreuen dürfen. Das Be-klemmende an dieser Entwick-hung ist nur, daß von dem geringe-ren Anstieg der Lebenshaltungs-kosten und der damit verbundenen Verbesserung des Lebens-standards die wohlhabenden Familien ungleich mehr profitieren als die einkommensschwachen. Aufgrund der Koppelung der Ren-ten, der Arbeitslosengelder und der Sozialfürsorge an die Infla-tionsentwicklung haben die Arm-ten der Landersprache Nebesten des Landes sogar das Nachse-

Wahrend die Inflationsrate in den kommenden Monaten wieder wenn auch wohl nur geringfügig auf nicht mehr als sechs Prozent -steigen wird, basiert die Anhe-bung ihrer kommenden Bezüge aufgrund einer Neuregelung auf der Mai-Preissteigerungsrate, der niedrigsten seit 15 Jahren.

## Sorge in Österreich Von WOLFGANG FREISLEBEN, Wien

Von WOLFGANG I

Wenn sich demnächst die lanweiter Minister und ist

Germannen baumel inter

Wenn sich demnächst die lanWenn sich demnächst die lan
Wenn sich demnächst die lan
Wenn sich demnächst die lan
Wenn sich demnächst die lanWenn sich demnächst die lan
Wenn sich demnächst wieder

Weiter das sich die Wirt
Schaftsflaute nicht auch im Frem
denverkehr weiter ausbreitet.

Denn schon der vorige Sommer

Ubernachtungszahlen um 42 Pro
zent eine herbe Enttäuschung, die

allerdings durch eine fast unge
schmällerte Ausgabenfreudigkeit

der Gäste letztlich doch wieder

Weiter der Weiter der Gäste letztlich doch wieder

Weiter das schmällerte Ausgabenfreudigkeit

der Gäste letztlich doch wieder

Weiter das schmällerte Ausgabenfreudigkeit

der Gäste letztlich doch wieder

Weiter das schmällerte Ausgabenfreudigkeit

der Gäste letztlich doch wieder

Weiter das schmällerte Ausgabenfreudigkei

Seite : Gegenantus zent Auen im vergenen mit sich im Wirtschaftskrisen hatte sich diesmal die österreichische Frem-

diesmal die österreichische Fremdenverkehrswirtschaft noch ganz gut gehalten – besser als 1974 zum Beispiel.

Dennoch verbreitet sich in der Alpenrepublik heute größere Skepsis als je zuvor. Denn das deutliche Übergewicht der Ausländer mit 90 Millionen Übernachtungen gegenüber den 28,4 Millionen der Inländer sorgt dafür, daß Hotellers und Gastwirte ihre Blicke aufder inismoer sorgt datut, der inismoer sorgt datut der inismoer sorgt der inismoer sorgt datut der inismoer sorgt datut der inismoer sorgt datut der inismoer sorgt d interpretation significant merksam ins Ausland richten, wo Millionen von Arbeitslosen zu-gleich auch den Ausfall von potenfor Thindesdischer fiellen Gästen bedeuten.

Mit Sorge wurde dem auch re-Kinnerstein Mit Sorge wurde dem auch re-gistriert, daß die Deutschen – he was some with mit einem Anteil von 70 Prozent die wichtigsten Auslandsgäste der Österreicher künftig insbesonde in a Kanagaria re bei Auslandsreisen den Gürtel in nema 221 enger schnallen wollen. Nach Ein-char 52 schätzung der Bundesbank beginratio fet Amikum z nen die privaten Haushalte offensichtlich nun auf jenen Gebieten zu sparen, die bisher bei wirtschaftli-chen Flauten als ziemlich robust galten, was schon im Vorjahr zur
Folge hatte, daß in der Bundesrepublik die Zahl der Auslandsreisen um fünf Prozent zurückging, während die Zahl der Inlandsreisen (inklusive der "DDR") um fast elf and the second state were Prozent zunahm. So konnte Bayern als Urlaubsort mit 3,7 Millionen deutschen Reisenden Italien (3,6 Millionen) ebenso schlagen wie Österreich, das mit 3,3 Millionen auf den dritten Platz zurückfiel. - Burne Charles Bei den Reiseausgaben der Deut-

schen im Ausland lag Österreich allerdings mit acht Milliarden Mark vor Italien mit 7,3 und der Schweiz mit 3,9 Milliarden Mark.

Doch nicht nur im Hinblick auf deutsche Urlauber sind die Erwar-tungen in Österreich diesmal eher tungen in Osterreich diesmal eher zurückhaltend. Auch aus Belgien werden infolge Abwertung und ho-her Arbeitslosigkeit weniger Göste erwartet. Franzosen und Jugosla-wen schließlich werden wohl auf Grund der von den Regierungen verordneten Devisenbeschränkun-gen ehenfalls zu einem guten Tail gen ebenfalls zu einem guten Teil

Kein Wunder, daß die Branchen-vertreter nun von der neuen Regierung jene koordinierende Fremdenverkehrspolitik fordern, die dem Anteil an der Gesamtwirtschaft von zehn Prozent und der hohen "Exportquote" von errech-neten 58 Prozent auch entspricht. Und die dazu beiträgt, das österreichische Tourismusangebot gegenüber den südlicheren Urlaubsregionen wettbewerbsfähiger zu machen. Sozial-wie auch Steuergesetzgebung hatten bislang auf die Besonderheiten dieser Dienstlei-stungsbranche keine Rücksicht genommen, so daß Arbeitszeitrege-

lung. Hinzu kommt, daß die Strategie der siebziger Jahre mit intensiven Investitionen zur Qualitätsverbesserung der Betriebe, aber auch der forcierten Schaffung von Freizeitanlagen wie Schwimmbädern und Tennishallen oder des verstärkten Umweltschutzes zur Reinhaltung der Seen und Erhaltung der Erho-lungslandschaften zugleich auch die Verschuldung der Branche auf fast 50 Milliarden Schilling trieb.

Die aus all dem resultierenden Grenzen der Belastbarkeit der einzelnen Unternehmen hatte sich im Vorjahr bei den genannten ersten konjunkturellen Rückschlägen ge-zeigt: Der Fremdenverkehr stieß in der Insolvenzstatistik hinter der Bauwirtschaft auf den zweiten Platz vor, wobei sich aber generell eine größere Stabilität der teuren Angebote zeigte, die den bisheri-gen österreichischen Weg in Richtung Qualitatstourismus bestätig te. Dieser Weg muß mit zusätzli-chen Investitionen weiterverfolgt werden, wollen die Österreicher dem Verdrängungswettbewerb auf ausländischen Märkten auch weiterhin standhalten.

### BERLINER WIRTSCHAFT Technologietransfer für neue und mittlere Unternehmen

PETER WEERTZ, Berlin Mit einer "Welle von Existenz-gründungen" will der Senat in Berlin die Arbeitsmarktlage verbes-sern. Mit Vorrang sollen dabei neue Betriebsgründungen gefördert werden, die mit technologisch neuen Produkten (Innovationen) Arbeitsplätze zukunftssichere

Eine positive Zwischenbilanz zog Wirtschaftssenator Elmar Pieroth bei dem Strukturprogramm für neue Arbeitsplätze, das seit einem Jahr unter dem Leitwort "Mut zu Leistung und Wagnis" prakti-ziert wird. Dieses Programm soll jetzt als Teil der Struktur- und Innovationspolitik durch zusätzliche Maßnahmen weiter ausgebaut werden. Wir wollen mehr junge Un-ternehmer und Hochschulabganger ermuntern, sich selbständig zu machen", memt Pieroth.

Zunächst ist die Aufstockung des Innovationsfonds' vorgesehen mit dem der Senat förderungswürdige Projekte unterstützt. Außerdem sollen Gründerzentren errichtet werden, die helfen werden, die technologischen und bürokrati-schen Hürden zu überwinden. Darüber hinaus werden Hochschulab-ganger oder interessierte Studenten als "Innovationsassistenten" den Unternehmen vermittelt. Nicht nur Neugründungen, son-dern vielmehr auch bestehende Betriebe sollen durch einen Technologie-Transfer gefördert werden.
In eigener Regie wird der Senat
die Technologie-Vermittlungsagentur (TVA) fortsetzen. Das
Technologiezentrum des VDI will zudem eine besondere Abteilung für die Berliner Industrie einrichten. Hier werden berlinspezifische Leistungen im Bereich der Mikroelektronik angeboten

INNOVATIONEN / WELT-Gespräch mit Forschungsminister Heinz Riesenhuber

## Bonn will die Suchfunktion des Marktes wieder stärker nutzen

rekte Förderung hier nicht möglich

Kritisch zur Politik seiner Vor-

gänger meint er, sie hätten ange-

nommen, "daß eine sorgfältige bü-rokratische Bearbeitung eines Pro-jekts Marktmechanismen ersetzen

könnte, daß also das kompetente Urteil eines Beamten voraussehen

kann, welche Technik sich im Markt bewähren wird. Das ist ein großer Intum. Der Markt ist als Mechanismus in seiner Suchfunk-tion nicht zu ersetzen." Hinzu komme, daß die admini-strative Bearbeitung eines Projekte

strative Bearbeitung eines Projekts viel Zeit erfordere und damit Inno-

vationen verzögert würden. Das sei gerade für ein mittelständisches Unternehmen, das mit einem neu-

en Produkt auf den Markt komme, "unerträglich". Die schnelle Inno-vation sei hier "entscheidend". Da-

bei fehle es uns nicht so sehr an Basiswissen oder Managementka-pazität. "Unser Problem ist, daß

die Umsetzung des Basiswissens in den Markt zu langsam erfolgt." So seien deutsche Veröffentlichungen

der Grundlagenforschung manch-mal in Japan schneller in Produkte

Nachfrage ist

weiter schwach

Die Opec-Vereinbarungen vom

März über eine Produktionsbegren-

zung sind nach Meinung des Wirt-

schaftsministeriums zwar "kurzfri-stig tragfähig". Jedoch wagen die Bonner Energieexperten keine Pro-

gnose, "ob die kurzfristig relativ stabile Phase des Weltölmarktes

auch den herannahenden ver-

brauchsschwachen Sommer über-

dauert". Die Opec-Förderung habe sich von unter 14 Millionen Faß

täglich im Märzaufetwa 16,5 Millio-

nen Faß im Mai erholt (vereinbarte

Obergrenze 17,5 Millionen Faß), Da-bei sorge Saudi-Arabien als der Welt

größter Exporteur für den Schwan-

kungsausgleich und fördere derzeit

nur etwas mehr als vier Millionen Faß täglich.

Zugleich hält die Nachfrage-

Auf dem deutschen Markt bemü-

und Beschaffungskosten zu schlie-

Ben. Seit Ende 1980 war - mit kurzen

Unterbrechungen - die Versorgung auf Vertragsbasis teurer als auf

Zukauf von Spotprodukten als wirt-

Versorgungsströme gewesen.

HEINZ HECK, Bonn

ERDÖL

Bundesforschungsminister Heinz Riesenhuber ist zuversichtlich, daß der Forschungsetat 1984 etwas stärker zunehmen wird als der Gesamtetat mit etwa 1,7 Prozent. In einem Gespräch mit der WELT betonte er zugleich seine Entschlossenheit, den bereits im '83er Etat eingeleiteten forschungspolitischen Kurswechsel fortzusetzen und die Projektförderung zugunsten der indirekten Forschungsförderung weiter zurückzunehmen.

Riesenhuber erinnert daran, daß möglichkeiten sieht, da eine indinicht alle Fördermaßnahmen in seinem Ministerium (BMFT) ressortieren, daß er aber seine Aufgabe darin sieht, Konzepte auszuar-beiten und sie mit den beteiligten Ressorts abzustimmen. So ist zum Beispiel das Personalkostenzu-schußprogramm als indirekte Maßnahme im Wirtschaftsministerium angesiedelt. Er hätte es deshalb lieber im BMFT, "weil dann die Möglichkeit sehr viel selbstyerständlicher gegeben wäre, bei dem erwünschten Abbau der überzoge-

direkte Instrumente im eigenen Hause zu verstärken". Die Zahl der direkt geförderten Projekte sei in den letzten Jahren ständig gestiegen. Sowohl die Auf-wendungen hierfür wie die Rela-tion zu den indirekten Instrumention 21 den indrekten instrumen-ten seien "immer ungünstiger ge-wesen". Bereits 1983 hat er die För-derung von Industrieprojekten um etwa 15 Prozent zurückgenommen und will im '84er Haushalt – ohne jetzt genaue Zahlen zu nennen – so fortfahren. Anders sieht es bei den Universitätsprojekten aus, wo Rie-senhuber nur begrenzte Abbau-

**AUF EIN WORT** 

nen direkten Projektförderung in-

umgesetzt worden als bei uns. Ge-

Dort, wo Wissen rasch wachse, seien indirekte Maßnahmen auf je-den Fall vorzuziehen, etwa in der Mikroelektronik oder in der Fertispezifischen Sonderprogramm, et-wa in der Mikroelektronik, wird nicht das Projekt geprüft, sondern nur, ob der Antragsteller in diesem Fachgebiet kompetent arbeiten kann, und alles "geht sehr viel schneller – in seinem eigenen In-

keiten, schnell zu reagieren, wo es schnell gehen muß. "Es gibt ande-re Projekte, wo es bei der direkten Frojekte, wo es bei der direkten Förderung bleiben muß und auch kann; beispielsweise vertragen sehr große, langfristige oder sehr riskante Projekte einen zeitlichen Vorlauf" (Beispiel Kohleverflüssigungsanlage). Einen weiteren Ansatz für die Durchsetzung von Innovationsprozessen sieht er in der novationsprozessen sieht er in der öffentlichen Beschaffung. Zwar sei dies durch die Verdingungsord-nung grundsätzlich so angelegt, daß bewährte Produkte bewährter Anbieter bevorzugt werden. Dies sei "kameralistisch sinnvoll, bedeutet aber, daß das große Nach-fragepotential des Staates an den Innovationsprozessen

rade deshalb sollte man nicht noch durch die Art der Projektförderung Attentismus staatlich subventio-

gungstechnik. Mit einem undirekt teresse. Niemand kämpft so gut wie für eigenes Geld." Es gebe also durchaus Möglich-

### WELTWIRTSCHAFT

### **Christians** ermahnt Japan

CLAUS DERTINGER, Frankfurt kommen nach Auffassung von F. Wilhelm Christians, Vorstands-sprecher der Deutschen Bank, neben den USA und Großbritannien langsam wieder in die Lage, kon-junkturelle Impulse für die Weltwirtschaft auszulösen. Wichtig sei jedoch, wie der Bankier auf einem Wirtschaftssymposium anläßlich der Japan-Woche in Düsseldorf hervorhob, daß nach der stärksten Weltrezession seit den 30er Jahren nicht ungeduldig in kurzer Zeit zu viel erwartet wird. Entscheidend bleibe, daß sich die beginnende Gesundung verstetige und damit dem Welthandel und dem internationalen Finanzgefüge eine verläß-liche Basis geboten werde.

schwäche an den Weltölmärkten an. Für die westlichen Industrieländer (OECD) wird der Rückgang auf sieben Prozent im ersten und vier Prozent im zweiten Quartal hen sich die Ölgesellschaften die Lücke zwischen Produkterlösen Spotbasis, so daß sich vielfach der schaftlich erwiesen habe. Die Folge seien deutliche Veränderungen der

Christians,

Japan und die Bundesrepublik

Christians wies auf die wachsende Mitverantwortung Japans und der Bundesrepublik bei der Lö-sung aktueller weltwirtschaftlicher Probleme hin und ermunterte Japan mit seiner im internationalen Kapitalverkehr noch unterrepräsentierten Währung und Besonderheiten im Wirtschaftsverkehr eine aktivere Rolle zu spielen und sich unvoreingenommen der internationalen Kooperatinon zu öffnen. Für eng mit dem Welthandel verflochtene Nationen sei internationale Mitverantwortung im Sinne aktiver Mitgestaltung nicht als Bela-stung, sondern als Notwendigkeit zum Überleben zu sehen, betonte

OFFENTLICHE AUFTRÄGE / IHK Koblenz untersucht Zahlungsweise

HANNA GIESKES, Bonn "Die Zahlungsmoral der öffentli-chen Hand ist auf dem Weg der Besserung.". Erfreut stellt die Industrie- und Handelskammer Koblenz nach einer Umfrage in ihrem Kammerbezirk fest, daß jetzt im-merhin schon 58 Prozent aller befragten Unternehmen vereinba-rungsgemäß ihr Geld bekommen". Im Sommer 1982 waren es 54 Prozent gewesen und ein Jahr zuvor nur 46 Prozent. Nur jedes siebte Unternehmen habe "weiterhin Grund zu ernsthafter Beanstan-

99 Eine große Zahl von Au-

tofahrern kommt zum

TUV, um eine Plakette

abzuholen und nicht, um

etwas über die Verkehrs-

sicherheit ihres Fahr-

Prof. Pr. Albert Kuhlmann, Vorsit-

zender der Geschäftsführung des

zeuges zu hören.

TÜV Rheinland, Köln

dung". Die Schatten auf diesem insgesamt freundlichen Bild werden indes um so länger, je größer die Abhängigkeit eines Unternehmens von öffentlichen Aufträgen ist. Wer mehr als die Hälfte seines Umsatzes mit einer Behörde erzielt, darf auf besonders eifrige Zahlungswei-se nicht hoffen; dies betreffe vor allem die Bauwirtschaft, stellt die

der Bauunternehmen mit großer Abhängigkeit vom öffentlichen Auftraggeber berichten über "vereinbarungsgemäße" Zahlungsweise, "bei 44 Prozent ist sie schleppend und bei 34,4 Prozent ernstlich zu beanstanden". Insgesamt habe die Umfrage jedoch eine etwas pünktlichere Zahlungsweise auch für die Bauwirtschaft zutage gefördert, heißt es

Viele Unternehmen ärgern sich über das "große Sicherheitsbedürfnis, das öffentliche Auftraggeber an den Tag legen", denn dieses Bedürfnis kostet Geld. Noch vor zwei Jahren war es keine Selten-heit, wenn Unternehmer bis zu 30 Prozent der Auftragssumme für die Dauer der Ausführungs- und Gewährleistungszeit durch Bürg-schaften absichern mußten, um einen Auftrag überhaupt zu erhalten, "und das engt den finanziellen Spielraum der Unternehmen über

blenzer Experten.

Diese Einsicht scheint inzwischen auch in einigen Behörden Fuß gefaßt zu haben, denn die Kammer berichtet über eine Reihe von Erleichterungen, "die auf den Weg gebracht worden sind". So haben die staatlichen Hochbauämter in Rheinland-Pfalz alle Bürgschaften von fünf auf drei Prozent sekürzt, und die Straßenverwaltung im Regierungsbezirk Koblenz verfährt ähnlich. Vor diesem Hintergrund fühlen sich die befragten Bauunternehmen etwas weniger stark durch Bürgschaften beengt als noch vor einem Jahr.

Die Kammer bezweifelt allerdings, daß das nur Folge dieser Erleichterungen ist: "Die Unternehmen haben andere Sorgen etwa Auftragsmangel - und wenn die überwunden sind, dann sind auch Bürgschaften wieder ein Pro-

## Kosten für die Milchflut in der EG steigen weiter an

Die Milchflut in der EG schwillt weiter an, eine Entwicklung, die jeden "in Angst und Schrecken versetzen" müsse, erklärt der Parlamentarische Staatssekretär im Bonner Etnährungsministerium, Georg Gallus. Belegt wird der Flut-bericht durch die einen Tag nach dem Stuttgarter EG-Gipfel veröffentlichten Angaben über den Milchmarkt, das Hauptagrarpro-blem der Gemeinschaft. Dansch wird die Milcherzeugung

Dansch wird die Milenerzeigung in der Bundesrepublik 1983 um 4,5 Prozent auf 26,9 Millionen Tonnen zunehmen, der Verbrauch jedoch nur um 0,5 Prozent auf 21,6 Millionen Tonnen. Bei Butter wird mit einem Produktionsanstieg von 9,5 Prozent auf 610 000 Tonnen in der Bundesrepublik gerechnet, während der Verbrauch um 3,7 Prozent rend der Verbrauch um 3,7 Prozent auf 420 000 Tonnen sinken dürfte. Bei Magermilchpulver wird sogar von einem Produktionsanstieg um 13,6 Prozent auf 700 000 Tonnen ausgegangen. Dabei dürfte der Verbrauch nur um 1,6 Prozent auf

252 000 Tonnen steigen.

In den anderen EG-Staaten sieht es nicht günstiger aus. In der Gemeinschaft insgesamt dürfte die Butter-Produktion um 6,4 Prozent auf 2,304 Millionen Tonnen anschwellen; der Verbrauch weiter um zwei Prozent absacken. Wur-den vor zwei Jahren "erst" 20 Pro-zent mehr Butter erzeugt als verbraucht, so werden es in diesem Jahr bereits 45 Prozent sein. Und das, obwohl die Hälfte der

HANS-J. MAHNKE, Bonn konsumierten Butter, wie Wolfgang von Geldern, der andere Par-lamentarische Stantssekretär im Ernährungsministerium, erläutert, zu subventionierten Preisen bei Bäckereien. Speiseeisherstellern oder bei den Streitkräften abge-setzt wird. Trotzdem durfte der Butterberg am Jahresende mit 700 000 Tonnen fast fünfmal so hoch sein wie 1981.

Die Magermilchhalde dürfte zum Jahresende auf eine Million Tonnen angewachsen sein; 1981 waren es 279 000 Tonnen. Bei Getreide, dem zweitwichtigsten Problemprodukt der EG, wird die Gemeinschaft zum ersten Mal in ihrer Geschichte mit Lazachertinden ist. schichte mit Lagerbeständen in die neue Ernte gehen. Die EG hat sich in letzter Zeit mit subventionierten Exporten zurückgehalten, um den Konflikt mit den USA zu entschär-

Die Folge: In diesem Jahr seien Die Folge: In diesem Jahr seien die Agrarausgaben der Gemeinschaft bis jetzt um 35 Prozent gegenüber dem Vorjahresstand gestiegen, betont Georg Gallus. Der diesjähirge EG-Agrarhaushalt, der auf rund 31,5 Milliarden Mark veranschlagt worden war, werde vor-aussichtlich 3,3 bis 4,5 Milliarden Mark höher ausfallen. Nach jungsten Meldungen aus Brüssel werde der Nachtragshaushalt sogar 5,7 bis 6,4 Milliarden Mark betragen "Für 1984 zeichnet sich eine Er-schöpfung der Brüsseler Finanz-mittel ab", erklärt der Staatssekre-

### WIRTSCHAFTS JOURNAL

Kuwait-Beteiligung an VW nicht bestätigt

Frankfurt (rtr) - Kuwait sei nun auch am VW-Konzern in nennens-werter Höhe beteiligt, verlautete gestern aus Bankenkreisen. Der Angestern aus Bankenkreisen. Der Anteil soll rund zehn Prozent des 1,2 Milliarden Mark umfassenden Grundkapitals betragen. Nach Daimler Benz (14 Prozent), Korfstahl, Metallgesellschaft und Hoechst sei die Volkswagen AG das fünfte große deutsche Unternehmen zu dem Kunneit ein Altienne men, an dem Kuwait ein Aktienpaket halte, heißt es. Das Unterneh-men selbst bestätigt diese Vermu-tungen nicht. Wie ein Sprecher ge-stern erklärte, könne VW nicht überblicken, ob ein größeres Aktien-Paket den Besitzer gewechselt habe. Bekannt sei lediglich, daß ausländische Anleger sich seit Wo-chen und Monaten verstärkt für VW-Aktien interessierten.

### Zinnkartell gegründet

Bangkok (AP)-Malaysia, Indonesien und Thailand haben ein Zinnproduzentenkartell gegründet. Die Mitglieder erbringen nach eigenen Angaben zusammen fast 74 Prozent der Weltzinnproduktion. Auf einer Tagung von Zinnproduzenten in London im Marzwar festgelegt wor-den, daß ein zu bildendes Kartell mindestens 66 Prozent der Förderung repräsentieren müsse. Das Abkommen tritt am 16. August in Kraft. Die Kartellmitglieder forderten andere Zinnproduzenten zum Beitritt auf. Ein bolivianischer Beobachter erklärte, sein Land werde "in Kürze" diesen Schritt vollzie-

Sparer-Gemeinschaft warnt Bonn (rtr) - Die Stabilitätspolitik ist nach Auffassung der "Gemeinschaft zum Schutz der deutschen Sparer" von ihrem Ziel der Geldwertstabilität "nochein gutes Stück entfernt". In einer Mitteilung vertritt die Organisation die Auffassung, die Grunddaten der Geldpolitik wiesen noch nicht aus, daß eine großzügigere Geldversorgung mit Rücksicht auf das Zinsniveau ge-rechtfertigt wäre. Weiterhin müsse an dem Ziel festgehalten werden, die Zentralbankmenge 1983 um le-diglich vier his siehen Prozent diglich vier bis sieben Prozent wachsen zu lassen. Das Vertrauen in den Geldwert sei jedenfalls noch "keinesfalls wiederhergestellt".

### Urteil zum Ladenschluß

Koblenz (dpa/VWD) - Einzel-händler, die bewußt und dauernd gegen die gesetzlichen Ladenschlußzeiten verstoßen, müssen sich den Vorwurf des unlauteren Wettbewerbs gefallen lassen. Nach einem Urteil des Oberlandesge-richts (OLG) Koblenz verschaffen sie sich damit einen unrechtmäßigen Wettbewerbsvorsprung gegen-über ihren Konkurrenten. Mit diesem Urteil gab das Gericht der



Die privaten Geldvermögen der Deutschen erreichten Ende letzten Jahres 1605 Milliarden Mark. Dies entspricht dem Eineinhalbfachen des Jahreseinkommens, das allein privaten Haushalten zur Verfü-gung stand. 1960 hatten die Bundesbürger erst vier Fünttel eines Johreseinkommens auf der hohen

Klage eines Vereins zur Wahrung des lauteren Wettbewerbs gegen ein Unternehmen statt. In einem Einkaufsmarkt im Raum Mainz ließ das Unterpehmen jeweils freitags nach 18.30 Uhr, der gesetzlichen Laden-schlußzeit, bis 20 Uhr die Verkaufsräume für sogenannte gewerbetrei-bende Kunden offen. Private Käufer wurden aufgefordert, den Markt zu verlassen. Da das Unternehmen sich zu einer Kunden-Kontrolle nicht in der Lage sehe, müsse der Chancengleichheit im Wettbewerb der Vorrang eingeräumt werden, meinten die Richter (Aktenzeichen:

Stuttgart-Anleihe

Frankfurt (AFP) - Die württembergische Landeshauptstadt Stuttgart bietet vom 22. Juni an eine 150-Millionen-Mark-Anleihe an, die mit einem Zins von acht Prozent ausge-stattet ist. Die Laufzeit beträgt zehn Jahre, der Ausgabekurs 99,25, so daß sich eine Rendite von 8,11 Prozent ergibt. Das Konsortium steht unter Führung der Landesgirokas se, öffentliche Bank und Bauspar-kasse, Stuttgart, und der Württembergischen Kommunalen Landes-bank-Girozentrale.

Umschuldungsvertrag

**Quito** (rtr) – Ecuador hat einen Umschuldungsvertrag mit einem Banken-Lenkungsausschuß unterzeichnet, der Auslandsverbindlich-keiten von 2,56 Milliarden Dollar umfaßt. Wie Zentralbankchef José Antonio Correa erklärte, beinhaltet die Vereinbarung auch die Bereitstellung eines neuen Kredits über 431 Millionen Dollar durch die ausländischen Gläubigerbanken.

Wie wichtig ein starker Partner ist, zeigt sich besonders jetzt. Deshalb Mietfinanz, wenn es um die Finanzierung von Investitionen geht.



GROSSBRITANNIEN / Offentliche Investitionen fehlen

sagen die Wirtschaftsforscher aus

Cambridge sogar nur ein Wirt-

schaftswachstum von durch-schnittlich 1,3 Prozent pro Jahr

Auch im Hinblick auf die Infla-

tionsentwicklung ist das Institut pessimistischer als die Regierung. Während das Schatzamt glaubt, daß die Inflationsrate in diesem

Jahr knapp unter sechs Prozent gehalten werden kann, sagt Cam-

bridge Econometrics einen Preisanstieg um 6,7 Prozent vor-

aus. Im kommenden Jahr wird die

Inflationsrate der Studie zufolge

auf acht Prozent steigen und dann zwischen 1985 und 1989 bei durch-

schnittlich sechs Prozent verhar-

In einer Studie über die Entwick-

lung der britischen Währung sagt Lloyds Bank International einen

Anstieg des Pfundkurses gegen-über dem US-Dollar bis März nächsten Jahres auf 1,35 Dollar

(derzeit 1,52 Dollar) voraus. Gegen-über den wichtigen europäischen

Währungen werde der Pfundkurs im wesentlichen unverändert blei-

EG will Luftverkehr

Auf eine vorsichtige Liberalisie-

rung des interregionalen Luftver-

kehrs in der Europäischen Gemein-

schaft haben sich die zuständigen

EG-Minister nach dreijährigen Be-

ratungen verständigt. Reisende zwischen kleineren Flughäfen kön-

nen sich dadurch von 1985 an billi-

gere Angebote zunutze machen.

Die EG-Richtlinie sieht vor, daß Gesellschaften, die Liniendienste

von und nach bestimmten Orten

innerhalb der Gemeinschaft ein

richten wollen, eine Verkehrsge-nehmigung erhalten. Vorausset-

zung ist unter anderem, daß die

Flugstrecke mindestens 400 Kilo-

meter beträgt und daß die Flugzeu-

ge nicht mehr als 70 Personen oder 30 Tonnen Fracht befördern kön-

Die EG-Kommission hatte eine

erheblich großzügigere Regelung

vorgeschlagen, die vor allem mit Rücksicht auf das Verkehrs-aufk?mmen der nationalen Eisen-

bahnen keine Zustimmung im Mini-

sterrat fand. So war der ursprüngli-che Vorschlag von einer Mindest-entfernung von 200 Kilometern so-

wie von 130 Sitzen und 55 Tonnen

Frachtausgegangen. Daneben woll-te die Brüsseler Behörde auch den regionalen Verkehr von größeren Flughäfen aus in eine Regeiung

einbeziehen. Die Einigung bedart zudem noch einer endgültigen Zu-

stimmung der italienischen Regie-

rung, die sich wegen der bevorste-

Ha, Brüsse!

liberalisieren

## Die Belebung ist gefährdet

WILHELM FURLER, London bis vier Jahre dieses Jahrzehnts Eine alles andere als optimistische Konjunkturprognose für Großbritannien ist jetzt von dem unabhängigen Wirtschaftsforschungsinstitut Cambridge Econometrics vorgelegt worden. Nach der jüngsten Studie des Instituts wird die allmählich sichtbar werdende Koniunkturbelebung bereits 1985 wieder an Schwung verlieren. Damit dürfte die Arbeitslosigkeit in Großbritannien von ge-genwärtig mehr als drei Millionen bis 1990 um eine weitere Million gestiegen sein, glaubt das Institut.

Als einen der Hauptgründe für den nicht richtig greifenden Auf-schwung nennt Cambridge Econometrics die fehlende Investitions-bereitschaft der öffentlichen Hand, die den Anstieg der Privatinvestitionen unterstützen müßte. Das angesehene Institut befürchtet, daß das Wirtschaftswachstum in Großbritannien bereits 1985 auf 1,6 Prozent zurückgehen wird, nachdem für dieses Jahr und für 1984 mit einem Anstieg des Bruttosozialprodukts um jeweils 2,4 Prozent ge-rechnet wird. Für die letzten drei

### Abonnieren Sie Realismus

Die WELTwill aufzeigen, Twos Sache ist". Und sie will in ihren Analysen, Hintergrundberichten und Kommentaren deutlich machen, was die weltweiten Fakten und Tendenzen für uns bedeuten. Beziehen Sie die WELTim Abonnement. Dann haben Sie täglich einen sicheren Beurteilungsmaßstab für verantwortliches Handeln.

### DIE WELT

Hinweis für den neuen Abonnenten Sie haben das Recht. Ihre Abonnements-Bestellung innerhalb von ? Tagen i Absende-Datum genügt schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT. Vertrieb, Postfach 5058 30, 2000 Hamburg 36.

An DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Humburg 36

### **Bestellschein**

Bitte liefern Sie mir zum nächsunöglichen Termin bis auf weiteres die W ELT. Der monathehe Bezugspreis beträgt DM 25,60 (Ausland 35,00, Luftpostversand auf Anfrage), anteilige Versand- und Zustellkosten

StraBe/Nr.:

Unterschnitt: \_\_ leh habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Darini genigt) Schriftlich zu walernien bei. Die WELT.
Vertrieb, Postach 30 5830, 2000 Hamburg 36

FLACHGLAS / Export verstärkt

### Noch kein Ende der Flaute DANKWARD SEITZ, München

Keine Anzeichen für eine "nennenswert bessere Marktlage" sieht derzeit die Flachglas AG, Fürth, für das Jahr 1983. Selbst eine Bele-bung der Bautätigkeit wird sich, wie es im Geschäftsbericht 1982 heißt, erst 1984 in einer merklich

Bei Sicherheitsglas für die Autoindustrie könnte die Produktion auf dem Niveau von 1982 gehalten werden. Eine insgesamt deutlich bessere Konjunktur würde aber noch nicht das Problem der Über-kapazitäten lösen, eher drohe sich der Wettbewerb noch zu verschär-

größeren Nachfrage auswirken.

Mangelhaft ausgelastete Kapazi-täten, Preiskämpfe und allgemein sinkende Erträge kennzeichneten bereits das Geschäftsjahr 1982 bei Flachglas. Mitte des Jahres wurde daher eine der drei Floatglasanla-gen stillgelegt, Kurzarbeit einge-führt und verstärkt rationalisiert.

Die Mitarbeiterzahl wurde nochmals um 284 (489) auf 6829 abge-baut. Auch die Aktionäre werden diese Entwicklung zu spüren bekommen. Auf das Grundkapital von 135,5 Mill. DM soll für 1932 nur noch eine Dividende von 8 (10) DM je Aktie ausgeschüttet werden (Hauptversammlung am 12. Juli).

Nur durch verstärkte Exportanstrengungen ist es gelungen, wie es im Geschäftsbericht heißt, den Umsatzrückgang in der AG um 1,1 (minus 6,2) Prozent auf 353,5 Mill. DM und im Konzern um 2,2 (minus 3,5) Prozent auf 1,18 Mrd. DM begrenzt und das Vorjahresniveau in etwa gehalten werden.

Das Betriebsergebnis sing weiter zurück, und auch die Beteiligungs-erträge sanken auf 11.6 (24.7) Mill. DM. Nur deutlich höhere Erträge aus der Auflösung von Rücksteilungen von fast 12,0 (4,0) Mil. DM sowie geringe Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen von 0.02 (112,0) Mil. DM führten zu einem Jahresüberschuß von 21,7 (37,1) Mili. DM. Die Rücklagen, zuletzt noch mrt 10.0 Mill. DM dotiert, gingen diesmal leer aus. In Sachaniagen wurden 61,2 Mill. DM investiert und abge-schrieben 91,6 Mill. DM. FRANKREICH / "Finanzielle Lage in besorgniserregender Weise verschlechtert"

## Rechnungshof zieht düstere Bilanz JOACHIM SCHAUFUSS, Paus Das Bruttoeinkommen der privaBereits seit 1979 lebt Frankreich Das Bruttoeinkommen der privaten Haushalte stieg demzufolge um Als Hauptproblem der schaftlichen Schwieris

über seine Verhältnisse, aber in den letzten beiden Jahren hat sich unter der sozialistischen Regit-rung die finanzielle Lage des Landes in besorgniserregender Weise verschlechtert. Zu diesem Ergeb nis kommt die nationale Rechnungskommission in ihrem Jah-resbericht 1982. Auf Grund der jüngsten Stabilisierungspolitik wird allerdings eine gewisse Besse-rung bei den Staatsfinanzen erwar-

Die den Franzosen von der Regierung in der zweiten Hälfte des letzten Jahres auf Grund eines viermonatigen Lohnstopps abver-langten Kaufkraftverluste, die im Gesamtjahr 1982 für die in der Pri-vatwirtschaft Tätigen durch-schnittlich 0,7 Prozent und für die im öffentlichen Sektor Beschäftigten 1,3 Prozent erreicht hatten, wurden per Saldo durch die Verbesserung der Sozialleistungen mehr als kompensiert.

real 2.2 Prozent. Ihr Verbrauch erhöhte sich bei schwächer gewordener Spartätigkeit sogar um 2,8 Prozent, während das Bruttoinlandsprodukt nur um zwei Prozent zunahm.

Da die französische Industrie-

produktion mit der verstärkten Binnennachfrage nicht Schritt halten konnte, kam es auf Grund stark gestiegener Importe zu der bekannten Verschlechterung der Handelsbilanz Vor allem im Konsumgüterbereich lag das nach den Feststellungen der Kommission an der unzureichenden Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig gingen im Ausland weitere Marktanteile verloren, was auch auf die mangelnde Anpassungsfähigkeit der französischen Unternehmen an die veränderte Auslandsnachfrage zurückeführt wird. Allein im Warenvergeführt wird. Allem all Weinern kehr mit den anderen EG-Ländern erhöhte sich das Defizit um 70 Pro-

WOLFF WALSRODE / Verlustrabschluß

## Sorgen im Foliengeschäft

Für die zum Bayer-Konzern ge-hörende Wolff Walsrode AG, Walsrode, war 1982 eines der bislang schwersten Jahre. Nach Angaben des Vorstands prägte vor allem das miserable Foliengeschäft die Ge-schäftsentwicklung. In diesem Be-reich zählt Wolff zu den führenden deutschen Herstellern. Der fortschreitende Substitutionsprozeß durch Polyprophylen ließ die Auslastung der eigenen auf Zellglas ausgerichteten Folienkapazitäten

auf nur noch 75 Prozent sinken. Der Umsatz des Unternehmens verringerte sich um 4,1 Prozent auf 493 (514) Mill. DM. Vorstandsmitglied Ernst-Michael von Kistowsky weist allerdings darauf hin, daß dieser Rückgang ausschließlich auf den verminderten Umfang der Lizenz- und Anlagengeschäfte zurückzuführen ist. Dagegen nahm der Bruttoumsatz aus Erzeugnis-sen leicht auf 506 (501) Mill. DM zu. Davon entfielen 284 (285) Mill. DM auf Folien und 222 (216) Mill. DM auf chemische Produkte.

Unbefriedigend verlief die Er-Unbernedigend veriler die Ertragsentwicklung. Wolff weist einen Fehlbetrag von 9,3 Mill. DM aus, nachdem 1981 gerade noch ein positives Ergebnis (29 135 DM) erzielt worden war. Von Kistowsky läßt keinen Zweifel daran, woher die Verluste rühren: Im Folien-Bereich dürfte ein zweistelliger Millionen-Betrag rot geschrieben wor-den sein. Hinzu kamen Rückstellungen für Aufhebungsverträge von 9,5 Mill. DM.

Inzwischen aber, so von Kistowsky, bekomme Wolff die Probleme <u>nissen</u>

D. SCHMIDT, Walsrode in den Griff. Der Vorstand rechnet für das laufende Jahr mit einem Umsatz von 525 Mill DM. Die Prognosen gehen davon aus, daß nicht nur ider Verlustvortrag ausgegli-chen sondern darüber hinaus ein positives Ergebnis ausgewiesen werden kann, obgleich auch 1983 noch, Sozialplan-Aufwendungen (rund 3 Mill DM) wirksam werden und die Kostenentlastungen aus dem Abbau der Beschäftigtenzahlen erst später zu greifen beginnen.

Wolff beschäftigte Ende 1982 noch \$558 Mitarbeiter. Inzwischen liegt diese Zahl bei 3293; Ende 1983 werde die Belegschaft auf unter 3000 Personen reduziert sein. Um die Kestenstruktur zu verbessern, wurde der Folienbereich in zwei getremete Profit-Centers aufgegliedert: Herstellung von Rohfolie und Verarbeitung. Festhalten will Wolff an der traditionellen Zellglas-Produktion, auch wenn mittelfristig mit einer weiter sinkenden Nachfrage zu rechnen sei. Den Marktan-teil in der Bundesrepublik beziffer-te v. Kistowsky – bezogen auf das eigene Sortiment – auf rund 30 Prozent, in Europa auf 10 Prozent.

Eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit verspricht sich das Unternehmen von der Inbetriebnahme einer neuen Chemie-Anlage zur Herstellung von CMC-Produkten (Carboxy Methyl Cellulose), die Ende 1983 anlaufen wird. Die Investitionen dafür belaufen sich auf 40 Mill. DM. Das Werk wird allerdings auf Leasingbasis betrieben. Zufriedenstellend verlief das Geschäft mit den anderen Cellether-Erzeug-

Als Hauptproblem der wirtschaftlichen Schwierigkeiten Frankreichs wird die finanzielle Lage der privaten Unternehmen bezeichnet. Allerdings habe sie sich 1982 nicht mehr ganz so stark verschlechtert wie in den beiden vorangegangenen Jahren, in denen die kurzhistige Verschuldung der Unternehmen um 42 Prozent und thre langfristige um 30 Prozent gestiegen war. Die Zinslasten nahmen 1982 um 13,3 Prozent zu nach 23,8 Prozent 1981 und 32 Prozent

Während diese Lasten bis 1981 durch eine starke Inflation "er-leichtert" wurden, bekommen sie die Unternehmen jetzt bei einem geringer gewordenen Preisanstieg stärker zu spüren. Nach Auffas-sung der Kommission ist deshalb die Lösung der Überschuldungskrise – durch Aufbringung von mehr Eigenmitteln und Verminde-rung der sozialen Lasten – von größter Wichtigkeit.

### Libanon wünscht **Bonner Finanzhilfe**

dpa/VWD, Beirut

Libanon wünscht den Abschluß eines Rahmenabkommens über eine verstärkte Kooperation mit der Bundesrepublik Deutschland. Dies hat der Präsident des libanesischen Nationalrates für Außenwirt-schaftsbeziehungen, Sami Maroun, in Beirut dem früheren Bonner Agrarminister Josef Ertl versichert. Maroun bezeichnete die deutsche Industrie als einen besonders geeigneten Partner für die Erneuerung und den Ausbau des Verkehrsnet

Ertl leitete eine Delegation von rund 40 deutschen Unternehmensvertretern, die viertägige Gespräche mit der Regierung und der libanesischen Wirtschaft führte. Dabei wurde deutlich, daß die libanesische Regierung konkrete finanzielle Leistungen aus Bonn begrüßen würde. Ein solcher Schritt, so hieß es mehrfach, würde bei der Vergabe von Aufträgen an die deutsche Wirtschaft nützlich sein. Ertl schlug in einem Interview vor, die Ausfuhrbürgschaften (Hermes-Garantien) für den Libanon-Handel je Einzel-projekt auf fünf Millionen Mark und eine Laufzeit von drei Jahren zu erhöhen. Bisher liegt die Obergrenze bei einer Million Mark und einem Jahr Laufzeit. Ertl forderte, daß eine wie immer geartete Hilfe der Bundesrepublik möglichst rasch erfolgen solle. Zu den libanesischen Wünschen an Bonn gehört auch eine Öffnung des deutschen Marktes für libanesische Erzeugnisse, DEUTSCHE FISCHWIRTSCHAFT

## Die Lage hat sich entspannt

Nach einer langen Phase der Un-sicherheit hat sich die Lage in der deutschen Fischereiwirtschaft entspannt. Das gilt vor allem für die Kutter- und Küstenfischerei mit ihren gut 600 Familienbetrieben, die mit der in Brüssel beschlossenen Fischmarktordnung besser leben können. Die Marktordnung regelt den Zugang zu den Küstengewässern der Nachbarstaaten und beseitigt die Ungewißheiten über Fangquoten. Zudem erhalten die Fischer durch garantierte Mindestpreise für marktgängige Ware eine soziale Absicherung.

Wie die Fischereiwirtschaft in Hamburg erklärt, seien die angestammten Fangplätze in der Nordsee sichergestellt und in der Ostsee ausreichend. Hier bestehe außerdem berechtigte Hoffnung, mit den mit der in Brüssel beschlossenen

dem berechtigte Hoffnung, mit den Anrainerstaaten aus dem Ostblock Zugangsverträge abzuschließen. Durch Fischerei-Regulierungsmaßnahmen wie Mindestgrößen bei Fischen und Mindestmaschenweiten hätten sich zudem die Bestände stark erholt.

Mit Problemen hat dagegen nach wie vor die Hochseefischerei zu kämpfen, deren Fischanlandungen sich in den letzten 10 Jahren auf 180 000 t nahezu halbiert haben. Mit der jetzt bestehenden Flotte von 15 Frostern (vor 10 Jahren wa-ren es 36) und 12 (46) Frischfang-schiffen glaubt der Verband der

J. BRECH, Hamburg

Plangen Phase der Untig jedoch wieder wirtschaftlich operieren zu können. In diesem Jahr werde die Flotte 188 000 \*\* Jahr werde die Flotte 186 000 t Fisch, davon 40 900 t Frischfisch anlanden. Ein Drittel der Fang menge dürfte auf Rotbarsch, ein weiteres Drittel auf Kabeljau, See-lachs und Schelifisch entfallen.

NB poch no

adite wi

tima!

Total Hear

Burgarat 2

i. Reg

... white M

INGS ADDIAM, FX

ground det inver

5 and Bookschu

y that energia hie

5 Vis tuender C

Garant der Erns

distill bei der Vot

graemer gelten Um

Mar DeM and

SE M

4-1 42114

Die wichtigsten Fanggründe lie-gen unter Grönland. Von dort stammen etwa 100 000 t. Trotz des angestrebten Austritts Grönlands
aus der EG erwartet die Hochseefischerei, daß die Fangrechte erhalten bleiben. Den Vertrag über den ten bleiben. Den Vertrag über den Fang von 20 000 t Kabeljau vor der kanadischen Küste – dem zweiten wieldigen Fangangen von der kanadischen Küste – dem zweiten wieldigen Fangangen von der kanadischen Küste – dem zweiten wieldigen Fangangen von der kanadischen Küste – dem zweiten wieldigen Fangangen von der kanadischen Küste – dem zweiten wieldigen Fangangen von der kanadischen Küste – dem zweiten wieldigen Fangangen von der kanadischen Küste – dem zweiten wieldigen Fangangen von der kanadischen Küste – dem zweiten wieldigen von der kanadischen kunden von dem zweiten wieldigen von dem zweiten wielligen von dem kanadischen Küste – dem zweiten
wichtigen Fanggebiet der deutschen Hochseeflotte – hat die Regierung in Ottawa in diesem Jahr
nicht erfüllt. Wegen der Haltung
der EG und der Bundesrepublik in
der Robbenfrage sind lediglich für
2000 t Lizenzen erteilt worden. Mit
einer vollen Ausschönfung des einer vollen Ausschöpfung der Vertragsmenge rechnet der Ver-band im Jahr 1984.

Zu dem gesamten deutschen Staten au Eischverbrauch von etwa 662 000 t oder 10,7 Kilo pro Kopf der Bevölkerung steuent der Schollen der Bevölkerung steuent der Schollen der Sc oder 10,7 Kilo pro Kopf der Bevölkerung steuert die deutsche Fischerei rund 306 000 t bei. Darüber hinaus werden 646 000 t importiert und 262 000 t exportiert. Die Selbstversorgungsquote von 45 Prozent muß nach Meinung der Fischereiwirtschaft unbedingt gehalten werden.

### PROVINZIAL VERSICHERUNGEN Gruppe ist neu geordnet

J. BRECH, Hamburg Nach der EG-Richtlinie, die eine Spartentrennung bei den Versiche-rungen vorschreibt, ist die bisheribeteiligen.
Die Provinzial Brandkasse über- gen Jahre verant ge Provinzial Leben-, Unfall- und Haftpflichtversicherungsanstalt Schleswig-Holstein reorganisiert worden. Mit dem Begriff Provin-zial ist gleichzeitig für den neu ent-

rungsenstalt Schleswig-Holstein" und die "Provinzial Leben Versicherungsanstalt" ein gemeinsames Dach geschaffen worden. Der Geschäftsschwerpunkt der Gruppe liegt bei der Provinzial Leben, die ihren Bestand von 4,9 Mrd. DM im Berichtsjahr 1982 um 10,8 Prozent erhöht hat. Der Neuzugang an Versicherungssumme ging dagegen um 3,2 Prozent auf 625 Mill DM zurück

standenen Kompositversicherer "Provinzial Brandkasse Versiche-

Hauptquelle für den Überschuß von 87 Mill. DM (plus 22,5 Prozent) waren die Kapitalanlagen von 1,35 Mrd. DM. Die Erträge erhöhten sich bei einer durchschnittlichen Rendite von 7,9 Prozent um 18,3 Prozent auf 110 Mill. DM. In die Rückstellung für Beitragsrücker-stattung wandern 86,7 Mill. DM, die sich damit auf 267 Mill. DM

Leben Direktgutschriften einfüh- dern in 1982 A ren, um die Versicherten an den weise danke lave laufenden Ergebnissen stärker zu Aleite für die Sch gar politicolien 📑

rascht für 1982 bei einem Anstieg der Beitragseinnahmen um 5,6 ... Prozent auf 488 Mill. DM mit einem 11 Prozent auf kn günstigeren Schadenverlauf. Die 31 stockt regin heit Gesamtschadenquote sank von 30,4 auf 76,3 Prozent. Trotz der Verluste in den Sparten Feuer und Haussat erreichte die Brandkasse nach Bildung einer Rückstellung für drohende Verluste von 9 Mill. DM um 4 km Vorighte der Sachen Gewinn von 22 Mill. DM (im Voright 2.9 Mill. DM Verlust). Ein Schließlich der Kapitalerträge von 37 Mill. DM (plus 15,6 Prozent) weist der Sachversicherer 11,6 Mill. DM Jahresüberschuß aus, der voll keinen bei Prozent und der Sachversicherer 11,6 Mill. DM Jahresüberschuß aus, der voll keinentengeschäften die Provinzial Leben günstig entwickelt.

vinzial Leben günstig entwickelt than: 21 Prozent Das Neugeschäft wuchs um 21 stak minus 10 Pr Prozent, die Beitragseinnahmen Emerterfolge kom erhöhten sich um 14,1 Prozent. Die Provinzial Brandkasse steigerte in den ersten fünf Monaten die Beitragseinnahmen um vier Prozent, mußte jedoch eine um sieben Prozentpunkte gestiegene Schaden-

EVS / Kosten für den Umweltschutz nehmen zu

## Einstieg in das Gasgeschäft

WERNER NEITZEL, Stattgart Die Energie-Versorgung Schwa-ben AG (EVS), Stuttgart, eines der großen südwestdeutschen Ver-bundunternehmen, verbreitert ih-ren Angebotsfächer. Künftig soll ren Angebotsfächer. Künftig soll neben Strom und Fernwärme auch Erdgas an die Abnehmer geliefert werden. Bis 1985 will die KVS im Landesteil Hohenlohe (später auch in Oberschwaben) ein Versorgungsnetz von 40 km Länge aufbauen, davon noch 27 km in diesem Jahr. Bezogen wird das Gas aus einer neuen Hochdruckleitung der Gasversorgung Süddeutschland. In diesem Schritt sieht das Unternehmen u. a. eine Maßnahme, sich längerfristig von bereits regional bestehenden Versorgungsproblemen bei der elektrischen Nachtspeicherheizung zu schen Nachtspeicherheizung zu entlasten.

Bei den Investitionen stehe, so der EVS-Vorstandsvorsitzende Peter F. Heidinger, der eigentliche "Gipfelsturm" noch bevor: Bis 1988 will die EVS 2,5 Mrd. DM in Anlagen investieren, hinzu kom-men weitere 400 Mill. DM für den Umweltschutz. Die zur Jahresmit-te anstehende Strompreiserhö-

hung um 4,5 Prozent sei vor allem durch steigende Kosten für den Umweitschutz bedingt. Zur Über-windung der Durststrecke sind die Aktionäre der überwiegend in kommunalem Besitz befindlichen EVS in diesem und in den näch-sten beiden Jahren mit jeweils 50 Mill. DM Kapitalerhöhung gefor-

Insgesamt lieferte die EVS im Berichtsjahr 1982 mit 13,6 Mrd. kWh Strom 1,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Bei der Strombeschaffung vorjant. Bei der Strombeschaftung ging der Fremdbezug auf 43 (51) Prozent zurück, er soll weiter auf 20 Prozent gedrückt werden. Die Umsatzerlöse stiegen um 11 Pro-zent auf 2,1 Mrd. DM. Der auf 51,9 (34,3) Mill. DM erhöhte Jahresüberschuß resultiere zum Teil aus der besonders günstigen Kostenent-wicklung bei der Strombereitstelhing. Der Gewinn je Aktie nahm auf 13,60 (9,48) DM zu. Es werden wieder 10 Prozent Dividende auf 400 (350) Mill. DM Grundkapital ausgeschüttet. Für 1983 rechnet Heidinger mit einer Steigerung des Stromverbrauchs um etwa 3 Prozent im Stammgebiet.

CLAUDIUS PETERS / Iran gewinnt als Exportmarkt wieder an Gewicht

## Nach sieben Jahren schwarze Zahlen

J. BRECH, Hamburg Zum ersten Mal seit 1977 und nach einer Phase kostspieliger Konsolidierung hat die im Anlagenbau tätige Claudius Peters AG (CP), Hamburg, 1982 wieder ein positives Betriebsergebnis erreicht. Bei einem um 12,4 Prozent beberen Umsatz von 218 Mill DM höheren Umsatz von 218 Mill. DM weist das Unternehmen einen Überschuß von 5,2 Mill. DM aus. Im Vorjahr waren trotz realisierter Buchgewinne von 11 Mill. DM noch 1,56 Mill. DM Verlust entstan-

Durch den Gewinnausweis reduziert sich der Verlustvortrag in der Bilanz von 19 auf 14 Mill. DM. Er ist jetzt niedriger als die ausgewiesenen Rücklagen, so daß das Grundkapital von 26 Mill. DM, das die Babcock International Holdings Ltd., London, zu 100 Prozent hält,

voll wiederhergestellt ist.
Das Verlassen der Verlustzone
begründen die Vorstandsmitglieder Helmut Hadrys und Jürgen
Heilenkötter einmal damit, daß die Belastungen aus früheren Engage-ments endgültig weggefallen seien. Zum anderen habe das Unternehmen die in den Büchern vorhandenen Aufträge besser als kalkuliert abgewickelt. Das gelte sowohl für die CP Hamburg als auch für die Tochtergesellschaften in Frank-reich und Spanien Lediglich die US-Tochter geriet aufgrund der Rezession in Nordamerika in rosa

Zahlen.

Ein "auskömmliches, wenn auch nicht so gutes Ergebnis wie 1982" sagt Heilenkötter für dieses Jahr voraus. Bei einem Auftragseingang von rund 60 Mill. DM in den ersten 5 Monaten beträgt der Bestand 190 bis 200 Mill. DM. Bereits verhandelt sei ein weiteres Auftragsvolu-men von 40 bis 45 Mill. DM, das nur noch vergeben werden müsse. Vom Bestand entfallen rund 30 Prozent auf den Bau von Anlagen für die Zementindustrie und 40 Prozent für die Gipsindustrie. Jeweils 15 Prozent stammen aus Auf-trägen für Kohletechnologie und Petrochemie. Während das Geschäft in den Sparten Gips, Ener-gie und Ofenbau sehr lebhaft sei, gebe es bei Zementanlagen einen regelrechten Nachfrageeinbruch, erklärt Hadrys. Obwohl CP durch den Bau von Umschlagsanlagen

für Zement und von Silos für die Langzeitlagerung von Flugasche einen gewissen Ausgleich schaffe, dürfte das Auftragsziel in Bereich Zementanlagen 1983 nicht reali-siert werden.

Verschiebungen gebe es auch in den Regionen. Der südostasiati-sche Raum schwäche sich ab, der nahe und mittlere Osten gewinne wieder an Gewicht. Das gelte vor allem für den Iran, in dem CP bislang keinen Pfennig verloren

Die Zuversicht, den Prozeß der Vergangenheitsbewältigung auch 1983 mit einem unveränderten Umsatz und positivem Ergebnis fortzusetzen, wird bei CP über-schattet durch das immer größer werdende Problem der Auftragsfi-nanzierung in der Dritten Welt. Bei entsprechenden Finanzierungsangeboten könne man Aufträge bekommen so viel man wolle, betont Heilenkötter. Dies sei im Gegen-satz zu Frankreich und Spanien aber nicht möglich, weil in der Bundesrepublik die Gewährung staatlicher Garantien restriktiv ge-handhabt werde.

## Bilanz des Vertrauens.

Unsere Aufgabe:

Gezielte Hilfen zur Selbsthilfe für private und öffentliche Investitionen im Auftrag des Landes Baden-Württemberg.

Unser Angebot:

Zinsgünstige Förderungsdarlehen. Bürgschaften und Garantien für Investitionen im Wohnungsbau und Siedlungswesen, der mittelständischen gewerblichen Wirtschaft, in der Landwirtschaft,

 zur Verbesserung der öffentlichen Infrastruktur des Landes, der Regionen, der Landkreise und Gemeinden und für Familienhilfen.

Unsere Leistung: Das Geschäftsjahr 1982 zeigt deutlich

im Jahre 1982

die positive Entwicklung der Bank:

27.259 Mio DM Bilanzsumme Langfristige Ausleihungen 23.429 Mio DM Langfristig aufgenommene 12.035 Mio DM Darlehen Begebene 7.158 Mio DM Schuldverschreibungen Haftendes Eigenkapital 1.155 Mio DM Förderungsvolumen

5,013 Mio DM

Die ungekürzte Bilanz .. ... mit Gewinn- und Verlustrechnung trägt den uneingeschränkten Prüfungsvermerk der Treuarbeit AG, Stuttgart, Sie wird im Bundesanzeiger und im Staatsanzeiger Baden-Württemberg veröffentlicht.

lhr Partner: Die Staatsbank.



Landeskreditbank Baden-Württemberg, Postfach 4049. Schloßplatz 10/12, D-7500 Karlsruhe 1. Telefon (0721)\*1501. Telex 7826769. Niederlassung Stuttgart: Postfach 439. Schellingstraße 15. D-7000 Stuttgart 1. Telefon (0711)\* 20571. Telex 0721746.



RUNGEN

Provential Brandersez #

teralpankte gesteger 🚾 parte franchises

tscheiz nehmen a

Gasgeschil

Hier wird eine neue Politik des
Zit dem Besame Hier wird eine neue Politik des
Hauses deutlich: Abkehr von der
Hauses deutlich: Abkehr von der
Menge, Stärkung der Rendite. So
wurden gezielt einzelne internatiowurden gezielt einzelne internatiowurden gezielt einzelne internatiomach einer find 306 00 ikg
ind 262 000 i gene
hatten wurden 646 00 ikg
ind 262 000 i gene
hatten wurden.

LEITZ / Schwierigkeiten in
hatten werden.

Analysentechn

Schon 1982 zeigten solche Bemühungen erste kleine Erfolge: Die Umsatzrendite erhöhte sich 1982 von 0,75 auf 0,82 Prozent. Das Ergebnis des Handelshauses

SCHAFT

Dienstag, 21. Juni 1983 - Nr. 141 - DIE WELT

Sich entre der Beiter Beiter der Beiter Beiter der Beiter Beiter der Beiter Beiter der Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beite hat sich nach Auskunft des Vorsitzenden des Vorstandes, Günter Winkelmann, "erfreulich" entwik-kelt. Es ist höher als in den ersten vier Monaten 1982. Eine Belebung der Konjunktur ist nach seiner Erkenntnis nur zaghaft spürber - und auch nur in einigen Geschäftssparten. Auf die Ertragslage des Hauses beginne sich die systematische Durchforstung der Organisation auf Schwachstellen und Kostenpolster "deutlich auszuwirken". Dem Ergebnis komme auch eine intensivere Durchdringung der Märkte zugute. Die ersten Monate lassen nach Winkelmann auf ein zufriedenstellendes Geschäftser-gebnis schließen, zumal sich in den westlichen Industrieländern die Anzeichen für eine Rückkehr zu einer Normalisierung der Wirt-schaftstätigkeit in jüngster Zeit mehrten An Mutter Veba wurden aus dem Ergebnis 1982 wieder rund 30 Mill DM überwiesen.

LEITZ / Schwierigkeiten in den traditionellen Sparten

## Analysentechnik erfolgreich

RUNGEN

Die Kürzung der Investitionen im Schul- und Hochschulbereich hat die Absatzmöglichkeiten erheblich eingeschränkt, sagte Urs Scherrer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Ernst Leitz wetzlar GmbH, bei der Vorlage des Betreligen in dustrie zeige starke Investitionszunichkaltung, für die Scherrer die Die Provinzial Bride zurückhaltung, für die Scherrer die rarcht für 1982 bei eine der Beitragseinnelsen der Be der Beitragsennahm macht. Prozent auf 488 Mil Mg Binter

Hinter dem erzielten Umsatzplus Runstigeren Schadener von mir 1 Prozent auf knapp 348 von mir Runssperen Schadenquote will DM steckt freilich eine umge 60.4 auf 76.3 Promit renzierte Entwicklung: In der Verlüste in den Spansie Sparte Foto blieb der Umsatz mit Haustat erreichte de la 130 (134) Mill DM um 4 Prozent tiach: Bildung eine kie unter dem Vorjahresstand, wobei für dreitende Veissen der Absatz im Ausland (minus 6 DM chen verschag der Absatz im Ausland (minns o Phise in Schen Gewinn von 1984) seichen Gewinn von 1984 mis 2 Prozent) sank. Die anhalten-Vorjahr 2.9 Mill DM (phis 1814) cherkamera (plus 5 Prozent) konntrati von Schlenbarden. wenst der Sachversichen ten das Minus bei Projektoren und I)M. Jahresuberschufg. Ferngläser also nicht ausgleichen. der Rucklage aggling Im Instrumentengeschäft dage-In die sem Jahr harseigen wurden Einbußen – bei Mikrovincial Leben ginsger skopie minus 21 Prozent, in der Das Neugeschaft und Meßtechnik minus 10 Prozent – Prorent, die Beinger durch Exporterfolge kompensiert, erholden sich um Che

INGE ADHAM, Frankfurt Besonders die Analysentechnik Kürzung der Investitionen stach mit einem Umsatzplus von 46 Prozent heraus. Insgesamt hat der Export jetzt einen Anteil von 64 (63) Prozent am Leitz-Umsatz. Absatzerfolge in Teilbereichen könnten aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß die klassischen Produktzweige Foto und Mikroskopie mit ihren hohen Umsatzanteilen kaum noch zum Wachstum beitragen, betome Scherrer.

> Trotz rigoroser Kostendāmpfungspolitik – darunter die Reduzierung der Mitarbeiterzahl auf 3916 (4120) – schließt die Erfolgsrechnung mit 0,3 Mill. DM Verlust (0,15 Mill DM Gewinn). Als Ursache dafür nennt Scherrer neben fehlendem Wachstum auch 0,5 Mill DM "AEG-Opfer" an den Pensionssicherungsverein, 2,1 Mill. DM Wertberichtigungen für Süd-amerika- und Afrika-Geschäft sowie 2,3 Mill. DM Rückstellungen zum Sozialplan für die Schließung des kleinen Leitz-Werkes in Ra-statt, Impulse für dieses Jahr vermag Scherrer noch nicht auszumachen. Die Schweizer Kapitalgeber Wild Heerbrugg AG hält gut 53
>  Prozent der 40 Mill. DM Stammkapital - müssen sich wohl weiter in Geduld üben.

The Court Company of the State State

VDO / Jedes Jahr wird ein Zehntel vom Umsatz für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben eingesetzt

## Mit den neuen Technologien Gewinne eingefahren

INGE ADHAM Frankfurt

"Wir haben keinen Grund, kritisch zu sein", kommentiert Albert Keck, Vorstandsvorsitzender der VDO Adolf Schindling AG, Schwalbach/Ts, die bisher besser als geplant" verlaufende Entwick-lung in diesem Jahr: Es brachte der zu rund 80 Prozent mit ihrem Umsatz vom Auto abhängenden VDO ein Umsatzplus in diesem Bereich von 15 Prozent, ein Satz, den Keck bis zum Jahresende halten will.

Die Zuversicht im Technologiekonzern, der in den vergangenen Jahren erfolgreich die Wandlung von der Mechanik zur Elektronik vollzogen hat, spiegelt sich auch in den bisher 400 Neueinstellungen in diesem Jahr im Inland wider. Die konsequente Hinwendung zu neu-en Technologien hat sich für VDO en Technologien hat sich für VIXO schon im abgelaufenen Jahr ausge-zahlt: Die Erfolgsrechnung der AG schließt bei 680,6 (i. V. 592,2) Mill. DM Umsatz mit 11,6 (7,5) Mill. DM Jahresüberschuß (inlandskonzern: 944,2 (876,2) Mill. DM Umsatz und 11,9 (3,1) Mill. DM Jahresüber-

### **Heilit** + Woerner: Auslandsbau tragend

Zu einer tragenden Säule hat sich 1982 bei der Heilit + Woerner Bau AG, München, der Auslandsbau entwickelt. Mit einer Bauleistung von 603 (235) Mill. DM entfällt inzwischen fast die Hälfte des Geschäfts auf diesen Bereich. Die Inlandsleiau dessen bereich. Die misnosier-stung wurde, wie es in einer Mittei-lung heißt, "weiterhin aufgrund des Preisverfalls gezielt zurückgenom-men" und erreichte nur noch 736-(862) Mill. DM. Insgesamt wurde eine Bauleistung von 1,34 (1,1) Mrd. DM erhracht DM erbracht.

DM erbracht.

Der Bilanzgewinn wird mit 243,3 (168) Mill. DM angegeben. Die Verwaltung des zur Schörghuber-Gruppe gehörenden Baukonzerns wird der Hauptversammlung am 29. Juli vorschlagen, daraus an die Minderheitsaktionäre—auf sie entfallen rund 0,872 Mill. DM des Grundkapitals von 27 0 Mill. DM geine unwertals von 27.0 Mill. DM - eine unveränderte Dividende von 5 DM je 50-DM-Aktie auszuschütten.

In das Jahr 1983 ist Heilit+Woerner mit einem Auftragsbestand von 1,23 Mrd. DM gegangen. Der Auslandsbau hatte daran einen Anteil von 814 Mill. DM (minus 28 Prozent). Er wird, da das Inlandsgeschäft weiter reduziert werden soll, etwa 50 Prozent der Gesamtbauleistung 1983 von rund 1,3 Mrd. DM errei-

Als Ursachen für die deutliche Ergebnisverbesserung nennt Keck neben der kräftigen Umsatzsteigerung vor allem die Beendigung der Lemphase bei neuen Technolo-gien, womit gleichzeitig die Quali-tät in der Fertigung verbessert wurde. Unrentable Produkte habe man auslaufen lassen und darüber hinaus in einigen Bereichen sehr stark rationalisiert.

### "Die Zukunft anpacken"

Keck, der VDO in der Technologie den Japanern als überlegen ansieht, scheut sich freilich nicht, bei den Konkurrenten aus Fernost auch abzugucken: In freiwilligen Gesprächsrunden während der Ar-beitszeit sollen die 6500 Mitarbeiter (AG, Konzern Inland 9020) in die Gestaltung ihrer Arbeitsabläufe einbezogen werden. Wir wollen aus unseren Mitarbeitern Mitden-ker und schließlich Mitunterneh-mer machen", betonte Keck, denn wir leben "alle von der Qualität der VDO." Nachdem der technische Wardel ohne Arbeitsplatzverlust bewältigt sei, wolle man im gesellschaftspolitischen und sozialen Be-reich "die Zukunft anpacken", gemeinsam mit den Mitarbeitern. Investiert werden sollen in diesem Jahr im Inlandskonzern rund 70 (46) Mill. DM in Sachanlagen, die man aus eigener Kraft finanzie-ren will. Schwachstellen sieht

Keck im Bereich Industrielle Meß-

und Regeltechnik, der in \_technologisch vernünftige" Größenord-nungen gebracht werden müsse. Auf ihn und auf den Bereich Luftfahrt, wo der erwartete Staatszu-schuß ausblieb, entfiel der Löwenanteil der mit 8,5 Mill. DM zu Buch stehenden Aufwendungen aus Verlustübernahmen. Der nach wie vor notleidenden Jaeger S.A. (die VDO gemeinsam mit Matra betreibt), wurde im vergangenen Jahr mit 10 Mill. DM Kapitalzuschuß unter die Arme gegriffen, zu weite-ren Unterstützungen sei man nicht bereit. Ursache für die Probleme bei Jaeger ist vor allem das Fest-halten an dem kostspieligen Luftfahrtbereich auf Wunsch des fran-zösischen Staates, der jetzt zu eirem Sanierungsbeitrag aufgerufen

Getrennt hat sich VDO inzwischen von seiner Beteiligung am Halbleiter-Hersteller SSS Solid State Scientific; die noch gehalte-Wandelschuldverschreibungen werden als reine Finanzanlage

### Die Nase vorn behalten

Mit Aufwendungen von rund 10 Prozent vom Umsatz pro Jahr für Forschung und Entwicklung will VDO die Nase vorn behalten. An dem Umsatzschwergewicht Auto wird sich nach Einschätzung von Keck auf absehbare Zeit nichts ändern. Den Markanteil an der Kfz-Erstausrüstung in der Bundesre-publik gibt VDO mit 60 Prozent an. in Europa werden 26 Prozent erreicht, inklusive Jaeger sogar 42 Prozent. Weltweit in der Gruppe macht der Umsatz 1,85 (1,7) Mrd. DM aus. Die Alleinaktionärin Lise-lott Schindling (Grundkapital 100 Mill. DM) partizipiert am guten Ergebnis des vergangenen Jahres mit einer auf 7 (3) Prozent erhöhten Dividende plus 3 Prozent Sonder-

HOESCH-HV / Aktionären einen weiteren Kampf um das Stahlwerk versprochen

## Bonns Nein, eine einzige Enttäuschung ner neuen Stahlbasis, die Hoesch aglänzend fundierten" Hoesch-Ak-

Stranggießanlagen auf der Westfa-lenhütte läßt sich mit dem Bonner 3-Milliarden-Stahlbilfeprogramm nicht realisieren. Dieses Fazit eines am letzten Donnerstag von den Be-triebsratsvorsitzenden der drei Dortmunder Hoesch-Hüttenwerke beim Bundeswirtschaftsminister absolvierten Gesprächs verkündete nun Vorstandsvorsitzender Detlev Rohwedder auf der Hauptversammlung der Hoesch AG, Dort-

Nach allem, was auch in Bonner Politikern zu diesem Projekt an öffentlicher Hilfestellung (bis zu 50 Prozent der Kosten) "angekündigt, versprochen und beschworen" wurde, sei dieses Gesprächsresul-tat "eine einzige Enttäuschung". Und trutzig obendrauf: "So einfach schiebt man uns nicht beiseite. Dieses Thema bleibt auf der Tagesordnung! Wir verstehen die Beschlüsse der Regierung als einen Auftakt zu einer aktiven Stahlpolitik, nicht als ihr Ende."

Die 1400 Aktionäre reagierten auf dieses Trutzbekenntnis zu ei-

J. GEHLHOFF, Dortmund
Der mindestens 2 Mrd. DM teure
Ersatzbau eines LD-Stahlwerkes
für 4,5 Mill. Jahrestonnen nebst

ner neuen Stahlbasis, die Hoesch
in den 90er Jahren (und dann endlich am richtigen Hüttenplatz)
braucht, mit so tiefem Schweigen, lich am richtigen Hüttenplatz) braucht, mit so tiefem Schweigen, daß es schon nach Skepsis roch. Um so beredter waren ihre Spre-cher in der langen Diskussion. Viel Anerkennung erntete der Vorstand dabei für das bisberige Ertragsresultat der Roßkur von Kapazitäts- und Personalabbau: Trotz Stahlkrise und nach 397 Mill. DM Vorjahresverlust für 1982 ein "echt verdienter" Jahresüber-schuß von 19,5 Mill. DM, für 1983

nach schwachrotem ersten Quartal im ersten Halbjahr gleichfalls Gewinn, allerdings Fragezeichen, ob das "stahlwirtschaftliche und stahlpolitische Umfeld" Gleiches für den Rest des Jahres erlaubt, zumal der vielbeschworene gesamtwirtschaftliche Konjunkturaufschwung noch "nicht greifbar" sei, wie Rohwedder konstatierte. Aber auch Kurioses brachte die

Diskussion. Zwei Kostproben:

■ Aus der mit 51,05 Punkten von
569 Mill. DM Aktienkapital ungewöhnlich niedrigen HV-Präsenz (ein Achtel weniger als im Vorjahr) folgerte "Berufsaktionär" Fiebich, daß seine Freunde aus dem Morgenland als Aufkäufer auch der

gjanzend fündlerten" Hoesch-Aktien bereits am Werke seien.

Die mit Aktientausch 2:1 vorgeschlagene Umwandlung der Hoesch AG auf ihre nach Estel-Auflösung entbehrliche Betriebsgesellschaft Hoesch Werke AG (284,5 Mill DM Aktienkapital) wurde auch von Rechtsanwalt Siemon de auch von Rechtsanwalt Siemon (Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz) nur mit leisem Zweifel daran kommentiert, ob sich der Hoesch-Kurs danach wirklich verdoppelte und somit noch über der Börsennotiz der Thyssen-Aktie liege. Der naheliegende Schluß, daß man bei der Hoesch Werke AG zuvor das Aktienkapital aus den Rücklagen (hier in Rela-tion zum Aktienkapital gut viermal so hoch wie beim Durchschnitt der deutschen Industrie-Aktiengesell-schaften) hätte verdoppeln und dann mit 1:1-Umtausch jedes Kursrisiko dieser Verschmelzung für die 100 000 Hoesch-Aktionäre hätte vermeiden können, kam auch diesem Aktionärsschützer nicht in

den Sinn. Leichtes Spiel hatte da Rohwedder mit jenen vereinzelten Kriti-kern des 2:1-Umtauschs, die darin unzutreffend einen "kaschierten Kapitalschnitt" witterten.

### DYCKERHOFF Zementabsatz sinkt weiter

dpa/VWD, Frankfurt Trotz steigender Bauaufträge im Inland schließt der größte deutsche Zementhersteller, die Dyckerhoff Zementwerke AG, Wiesbaden, für 1983 einen weiteren leichten Rückgang ihres Zementabsatzes nicht aus. Beim Export, der 1982 spektakulär um 23 Prozent zugenommen hatte, lasse sich in diesem Jahr dieser Zuwachs wegen des rückläufigen Absatzes in den Opec-Lündern nicht mehr aufrechterhalten. Insgesamt liegen die Absatzmen-gen bei der AG nach Vorstandsangaben in den ersten fünf Monaten 1983 nur geringfügig um 0,3 Prozent über dem entsprechenden Vorjahresstand.

Analog dazu zeigt der Ertrag bis-her nach Darstellung des Vorstands eine normale Entwicklung. Dennoch ist Vorstandssprecher Chrinoch ist Vorstandssprecher Christoph Hummel – gestützt auf die Rationalisierungserfolge der letz-ten Jahre-zuversichtlich, daß Dyk-kerhoff auch 1983 wieder ein ange-messenes Ergebnis erwirtschaften wird. Ausunverändert 11,3 Mill. DM Jahresüberschuß werden wieder 5 DM Dividende je 50-DM-Aktie gezahlt. Der Umsatz stieg im Konzern auf 921,9 (848,4) Mill. DM und in der AG um 8,5 Prozent auf 676,8 Mil).

Im vergangenen Jahr habe Dyk kerhoff trotz des schwachen Bau-marktes eine Preiserhöhung von im Schnitt 10 Prozent durchbringen können. Im laufenden Jahr sind im 1. Quartal weitere Anhebungen der Listenpreise um 4 bis 9 Prozent angekündigt worden, die sich bis-her aber nur zum Teil haben durchsetzen lassen. An der Bonner Zementwerk AG, mit der ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen wird, hält Dyckerhoff inzwischen über 80 Prozent.

### **NAMEN**

Dr. Hermann Freiherr von der Leyen wurde zum Vorstandsvorsitzenden des Verlags moderne Industrie, Landsberg/Lech, berufen. Er ist Nachfolger von Wolfgang Dum-

Dr. Johann Christoffel ten Cate, bisher Generalbevollmächtigter, wurde zum Mitglied des Vorstandes der Handels- und Privatbank AG, Köln, bestellt.

Hans-Jürgen Dankert ist nicht – wie die WELTam 18. Juni berichtete - aus dem Vorstand der Fried. Krupp GmbH ausgeschieden, sondern beendete zum 31. Mai 1983 seine Tätigkeit als Mitglied der Geschäftsleitung des Konzernunternehmens Krupp Industrie- und

## and the state of the second control of the control Schon mal was von Geomantik gehört?

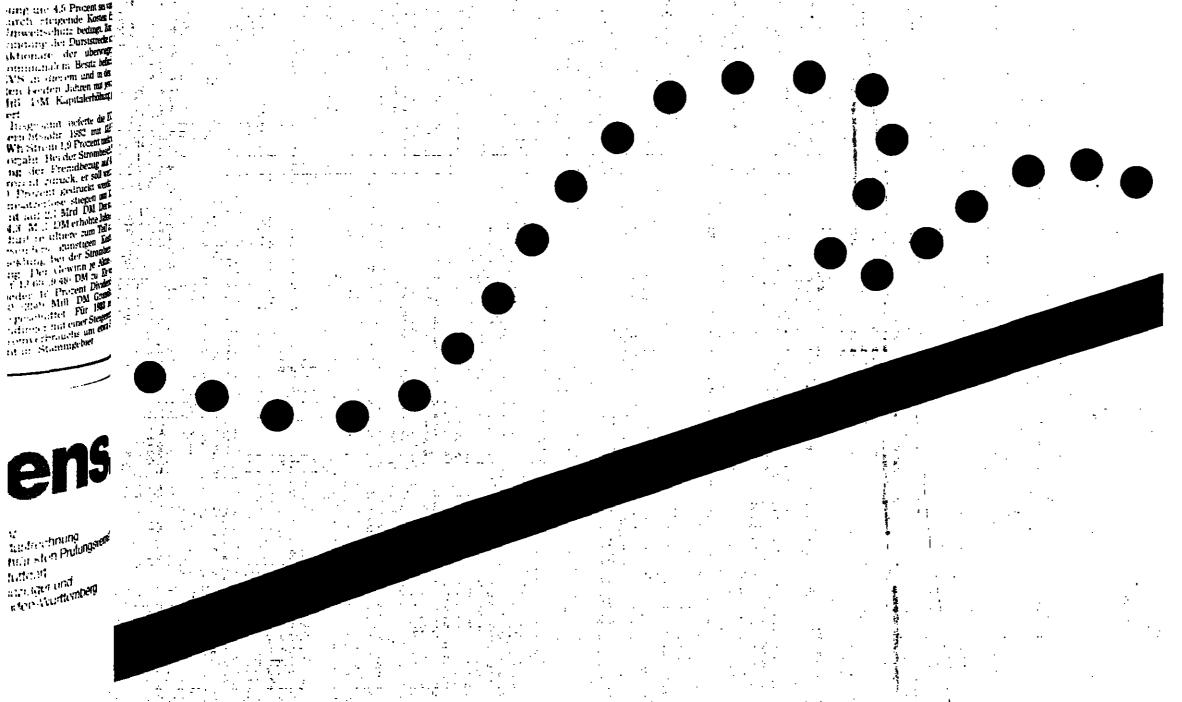

"Geomantik" ist der Fachausdruck für Weissagungen aus Linien im Sand. Ein Prognoseverfahren, vor dessen Anwendung allerdings wir von der Berliner Bank Sie gern bewahren möchten.

Ein Beispiel gefällig? Bitte sehr:Im Wertpapiergeschäft reicht das berühmte Fingerspitzengefühl zweifelsohne nicht aus und wohl auch nicht die Lektüre der einschlägigen Wirtschaftspresse.

Jede Niederlassung der Berliner Bank steht deshalb in ständigem und direktem Kontakt mit den entscheidenden Finanzplätzen der Welt – über Bildschirm, Telefon, Telex und Börsenticker. Unsere Experten werten aus, vergleichen mit weiteren Recherchen und erstellen so die Basis für fundierte Empfehlungen. Nicht zuletzt sorgen sie dafür, daß ihre Erkenntnisse auch sofort dahin gelangen, wo sie gebraucht werden. Eben das, so meinen wir, ist eine Arbeitsweise, die doch etwas professioneller sein dürfte als "Geomantik".

Wenn Sie mehr wissen wollen: Sie finden die Berliner Bank in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, London, Luxemburg und natürlich in Berlin.

Berliner Bank. Die Bank, mit der man reden sollte.

AKTIENGESELLSCHAFT

e Steetsbenk

tunders hound

स्तान स्तार स्थाली

 $m_{\rm CM}$ 

 $\psi_{a(0)} = \psi_{a(0)}$ 

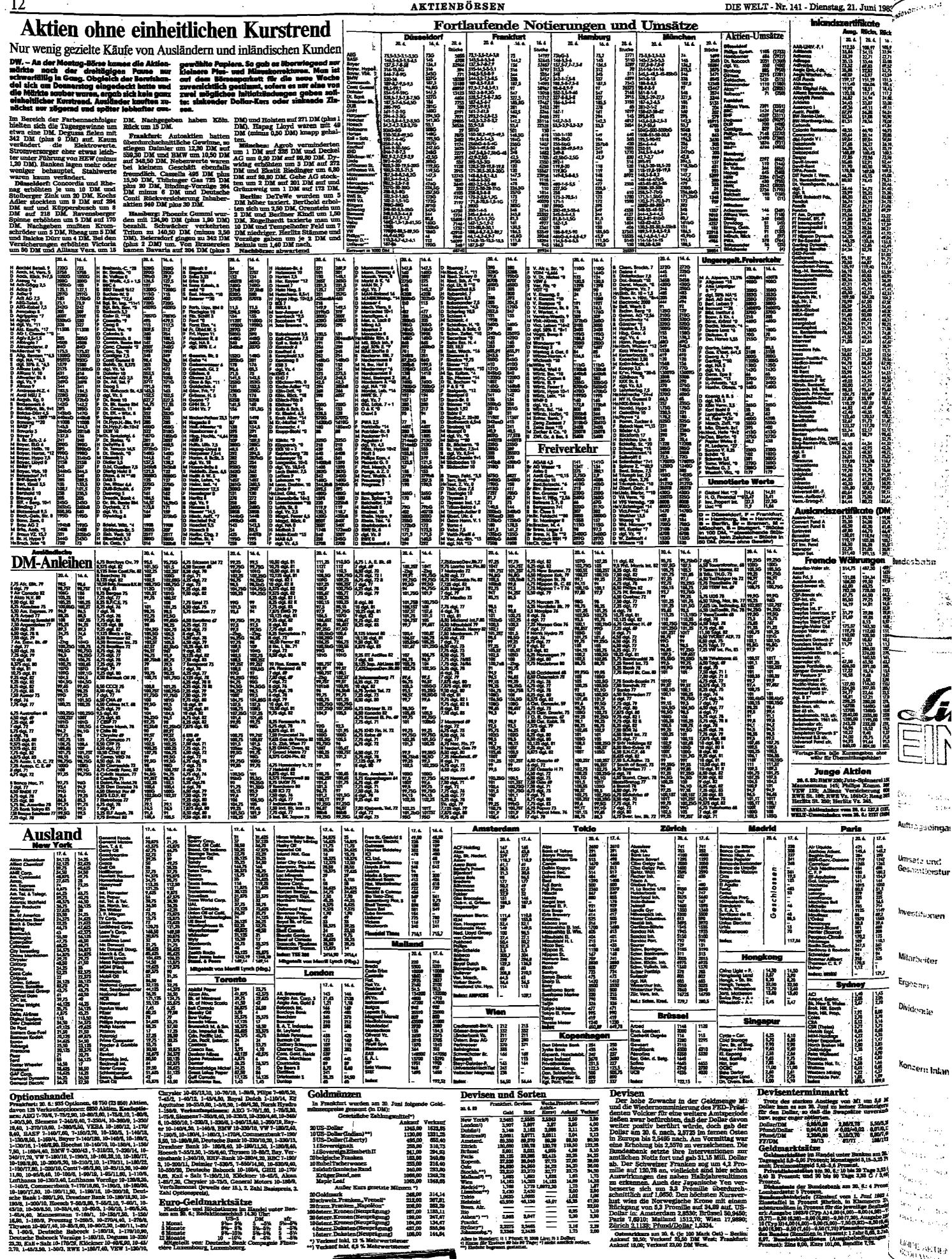

LT Nr 141 - Dienge

meater.

The second secon

Part of the second seco

rte

Auslandszer

Fremde 🐘

لَّسَّنَا. منابع سر

Junge All 

rid

## Dienstag, 21. Juni 1983 - Nr. 141 - DIE WELT <u>Bundesanleihen</u> 987 93,95 788 93,15 589 94,3 789 100,05 290 91,35 790 100 361 104,65 191 112,16 6 dgl. 77 6 dgl. 78 ft 51½ dgl. 77 8 dgl. 79 i 484 100.66 1.84 99.75bG 1.84 100 2.84 100.75 3.84 100.75 3.84 100.75 5.84 98.85 934 59.2 988 101.95 99.15 100.50 100.10 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100. 8 agi. 80 i 10 agi. 82 9½ agi. 82 8 agi. 82 7% agi. 83 2/92 59,5 2/92 111,15 7/92 108,9 11/92 59,5 1/93 198,45 Bundespost 6% ogi. 68 8dgl. 72 i 10 iigi. 81 10% ogi. 81 8 ogi. 80 Länder – Städte 1.60 98.3 490 108.7 590 92.5 790 100.2 1290 180.3 11.90 98 11.90 98 11.91 111.5 991 111.5 991 114.856 1291 110.56 96.25 109.05 92.5 100.4 100.566 97.96 194.7 111.56 114.85 110.5 83 1006 83 100,256 84 100,75 86 1006 86 87.5 84 100,256 84 100,756 85 102,256 85 102,756 85 100,756 86 100,756 88 90,36 88 90,36 88 90,56 104 og. 81 901 114.8 106.8 1 106.8 1 107.4 108.8 1 107.4 108.8 1 108.9 1 110.8 1 108.9 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 1 110.8 109,1 109,25 92,2 107,65 104,9 102,15 103,45 97,566 95,75 95,85 97 87 100.256 87 1016 92 95.756 85 101.86 92 84.96 92 108.46 82 100.56 85 100.56 85 100.56 85 100.56 86 100.56 87 99.66 88 93 100.256 80 100.256 80 100.256 80 100.256 80 100.256 80 100.256 80 100.256 80 100.256 80 100.256 80 100.256 80 100.256 80 100.256 80 100.256 80 100.256 80 100.256 80 100.256 80 100.256 80 100.256 8% | Hamburg 6% dgt. 77 8 dgl. 80 9% dgl. 82 7% dgl. 83 187 105.2 187 105.6 487 103.15 587 101.7 787 504.8 987 103.15 987 102.256 102.15 1187 100.15 1287 83.05 1287 83.05 1288 97.2 588 97.8 588 97.8

5 7% Stuttment 71

7% egt. 72

## Rentenmarkt leicht schwankend

Bei den festverzinslichen Wertpapieren war die Tendenz an der Montag-Börse wie bei den Aktien uneinheitlich. Die Unternehmungslust war gering. Bei öffentlichen Anleihen ergaben sich kleinere Kursabweichungen nach beiden Perten – überwichungen bei um einen Zehntelpunkt nach oben und bis um einen Zehntelpunkt nach den war die DM-

| Auslandsaple                                                       | ihen i                    | Der Pla                           | ligter waren dia<br>ndbriefmarkt vo                                                            | orkobii<br>Senw          | e rubig                     | and anicher                                                 | ngen 1                       | er DM                       |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| •                                                                  | 20.£                      | 16. 6.                            | I                                                                                              | 20. 6.                   | [16. 6.                     | 1 .                                                         | <b> 20. 6.</b>               | 16. 8.                      |
| 5% Bayer.Hete Pi 14<br>6 dgl. Pi 20                                | 90,256<br>81G             | 90,25G<br>816                     | 8º 8% dgl. Pl 77<br>6 dgl. Pl 42                                                               | 93.3 <u>C</u>            | 92.36<br>99.56              | H 6 Schillstryp, Pl 23<br>7% dgl. Pt 45                     | 97,9G<br>180,2G              | 97.96<br>100.26             |
| 6% dgl. Pf. 2<br>7 dgl. Pf 3                                       | 94.56<br>94.56            | 94,56<br>94,56                    | 816 dgl. Pf 47                                                                                 | 99,5G<br>101,256         | 101,25G                     | M 6 Südbades Pf 41                                          |                              | RRA                         |
| 7 eq. 21 27                                                        | 100,56                    | 100,5G                            | F 5 Ph. Hypothic Pt 68<br>5½ dgd. Pf 53                                                        | 89,56<br>766             | 89,56<br>766                | 5¼ dgi. P1 57<br>6½ dgi. P1 143<br>7 dgi. P1 87             | 756<br>95.256                | 76G<br>95,256<br>93bG       |
| 6% dal. IS 14<br>7% dal. IS 27                                     | 99,256<br>89,256G         | 95,256<br>89,256                  | 5% dgl. Pf 53<br>6 dgl. Pf 79<br>6 dgl. Pf 130                                                 | 79,56<br>90,456          | 79,56<br>90,456             | 7% dgl. Pf 104                                              | 936<br>956                   | 795G                        |
| å 5 Bayer. Hypp Pf 33<br>516 dgf. Pf 11                            | 1206<br>127,50            | 1206                              | 574 dol. Pf 133<br>10 dol. Pf 168                                                              | 86,56<br>190,96          | 85.56<br>190,9              | 7 dal. IS 49<br>7% dal. IS 81                               | 92G<br>98,5G                 | 925<br>98,56                |
| 6 dgl. Pl 34<br>6 dgl. 123 Pl 50                                   | 776<br>1006               | 127,56<br>776<br>1906G            | H 5 Hbg, Lbk, P1 2<br>5 dgl, 14                                                                | 1146<br>38,66            | 1740<br>88,66               | 8 dgl. NS 133<br>B35 dgl. NS 132                            | 98,58<br>101,256             | 98,56<br>101,256            |
| 6% dal. P/10<br>6 dal. RS 1                                        | 846G<br>98,258            | 848<br>98,256                     | 8 dgl. 47<br>9 dgl. 15 44                                                                      | 79<br>100,156            | 79<br>100,156               | 9 ctgl. AS 185<br>9% dgl. ICS 171                           | 100,250<br>103,56            | 100,256<br>103,58           |
| 1 6 Laga, Aprilla, 16 15                                           | 956                       | 95G                               | 10 ági. 15 46                                                                                  | 100G                     | 1006                        | M 5 Verbank Hbg. Pf 55<br>6 dol. Pf 95                      | 105G<br>786                  | 105G<br>78G                 |
| 5 dgl. 15 16<br>5 dgl. 15 17                                       | 948<br>93,258             | 94G<br>93,258                     | F 5 Heteba PI B<br>6 dgL PI 80                                                                 | 1096<br>92,756           | 1096<br>92,756              | 6 dgt. Pf 95<br>7 dgi. Pf 100                               | 96,75G                       | 98,756                      |
| 8% dgl., KD 49<br>8% dgl., KD 48                                   | 101,756<br>101,756        | 101.75G<br>101.75G                | 8 dgL P1 73 .<br>4 dgL 90 5                                                                    | 100,18                   | 100,16<br>976               | D 8 West B Pr 350<br>6% (gl. Pr 403                         | 100,35G<br>95,5G             | 100,35G<br>25,56<br>104,95G |
| i 7% Bey Libiegz, Pr 103<br>816 dgl. Pr 105                        | 99,5G<br>102,856          | 99,56<br>102,758                  | H & Hyp.i.Hog. Pf 46                                                                           | 676<br>616               | 81                          | 9% dgl. Pr 1007<br>8 dgl. Pr 1015<br>7 dgl. KD 556          | 104,956<br>98,656<br>98,658  | 197.656                     |
| 10 dgr. KS 307<br>914 dgr. KS 726                                  | 103G                      | 1036<br>1036                      | 855 dgl. Př. 80<br>8 dal. Př. 248                                                              | 89,25G<br>100,85G        | 29,256<br>100,856           | 7 dgl. KD 556<br>6% dgl, KS 420<br>9% del. KD 1301          | 99,0566<br>92,756<br>103,650 | 98,956<br>92,756<br>103,656 |
| 5 Bayer, Verbit, Pf 11<br>515 doj. Pf 28<br>6 doj. Pf 4            | 115G<br>776               | 115G<br>778                       | 9 dgl. 100 125<br>8 dgl. 200 175                                                               | 100,96<br>100 250        | 100.98                      | 91/4 dgl. KD 1301<br>81/5 dgl. KS 1278<br>8 dgl. KS 1512    | 101,46<br>26,253             | 101,4G<br>98, 266           |
| 6% adl 173                                                         | 776<br>906<br>886<br>886  | 906<br>8636<br>966<br>976         | 9 dgi. KD 259<br>9% dgi. KD 262                                                                | 102,3<br>103,46          | 100,25G<br>102,3G<br>103,48 | 9% 6gt, IS 1520<br>5% 6gt, IS 679                           | 102,8G<br>92,256<br>100,38   | 102,45G<br>92,258<br>100,3G |
| 8% digl. PH 12<br>7 digl. PH 20                                    | 976                       | 976                               | F S Link, Rhotalz Pf 4<br>Sept. Pf 12                                                          | 1116<br>701              | 1116<br>701                 | 71/2 digl. 15 1503<br>D 4 Westl, Land. Pf 4                 | 1                            | 28.50                       |
| 5 Bed. Planca. P! 7<br>7 cgl. P! 31                                | 29,25G<br>1971            | 90,256<br>977                     | 7 dal. Pr 25<br>10 dal. Pr 46                                                                  | 93,75<br>1036            | 93,75G<br>103G<br>99,7G     | 6 dgl. Pf 16<br>6% dgl. Pf 19                               | 98,56<br>94,566<br>88,56     | 94,55G<br>36,56             |
| 6 dgi. Pl 34<br>6% dgi. Pl 37<br>8 dgi. Pl 51                      | 90,56<br>100,56           | 98,56<br>100,56                   | 6 dgČ KO 30<br>9% dgl. K 84                                                                    | 99,76<br>102,56          | 102,5G                      | 7 dgil P1 20<br>D 814 Westi Jhypo. P1 55                    | 916<br>101,16                | 91G<br>101,16               |
| 25 Britano, Hypo, Pf 1                                             | 116G                      | 1188                              | F 4% Lbk. Szar P15<br>5% dgl. P/11                                                             | 1016<br>870              | 1016<br>876                 | 9 dol. Pl 584<br>9% dol. IS 294                             | 1036<br>103.66               | 10356<br>103,66             |
| 7 dgl. 17 80<br>7% dgl. 17 87<br>8 del 15 20                       | 85,58<br>90,756           | 85,56<br>90,756<br>78,56<br>96,56 | 7 dgl. Pf 12                                                                                   | 91.5G<br>100.5G          | 91,56<br>100,58             | S 6 WGr, Hypo, Pf 84<br>7 dgl. KS 58                        | 776                          | 776<br>99G                  |
| 6 dal. 15 29<br>7 dal. 15 35                                       | 78,56<br>96,56            |                                   | 4% dgl. 400 B<br>5% dgl. 100 4<br>7% dgl. 100 BQ<br>8% dgl. 100 BQ                             | 100,86<br>100,866        | 1016<br>100.856             | 7 0001. RS 56<br>S 874. Wilder. Koller Pf 1<br>7 0001. Pf 5 | 99G<br>87,36<br>190,256      | 37.36<br>100.256            |
| 5 Dt.Contbod. Pf 44<br>5 dgl. Pf 54                                | 116G<br>112,58            | 1166<br>112,56                    | 1                                                                                              | 1 <b>00</b> G            | 1006                        | Sonderi                                                     |                              |                             |
| 5 dgt. Pf 109<br>66 dgt. Pf 123<br>6% dgt. Pf 141<br>7 dgt. Pf 143 | 826<br>836<br>886         | 826<br>896<br>886                 | S 8% UCK Radw. P18<br>6 dgl. P1 28<br>6 dgl. P1 49                                             | 1016<br>87,56<br>856     | 1016<br>87.5G<br>856        | , <del></del>                                               |                              |                             |
| 7 dpj. Pf 143<br>8% dpj. Pf 191                                    | 936<br>101,258            | 83G<br>101,25G                    | 8 dgt. 45 1<br>. 6% dgt. 45 8                                                                  | 1006<br>100,56           | 1006<br>100,56              | D 6 DSLB P1 26<br>6 dgl. P1 47<br>7 dgl. P1 53              | 23,56<br>796<br>88,58        | 83,5G<br>79G<br>88,5G       |
| 7 dgl. KD 113<br>9 dgl. KD 217                                     | 100G.<br>102.56           | 1006<br>102,56                    | H & List S-Holes P1 89                                                                         | R3.5                     | 83.5                        | 51/2 dgd, PF 99<br>8 dgd, Pf 104<br>8 dgd, Pf 185           | 1030                         | 936<br>97,5G<br>99,5G       |
| 9 dgL KD 215<br>9% dgL KD 218                                      | 1036<br>103,58            | 1036<br>100,56                    | 7 dgl. Pf 97<br>10 dgl. Pf 32<br>10 dgl. Pf 33                                                 | 90,256<br>1026<br>1048   | 90,256<br>1026<br>1046      | l 5%-dol.RS-45                                              | 97,5G<br>99,56<br>97,56      | 197.5G                      |
| 514 DG-Hypoble, Pl 21<br>5% dgl. Pl 50                             | 75G                       | 115G<br>756                       | 6% dal. KS 78                                                                                  | 976                      | 97G                         | 5 tol. RS 73<br>8 tol. RS 120<br>8% tol. RS 153             | 956<br>99,58<br>1016         | 956<br>99,59<br>1016        |
| 5 dgl. Pf 84<br>9 dgl. KS 139                                      | 99,6G<br>102,75G          | 99,66<br>102,758                  | 10 40 10 06                                                                                    | 106,756<br>110,750       | 106,756<br>110,756          | 7 dgl. RS 162<br>9% dal. RS 172                             | 94,756<br>103.53             | 94,756<br>103,58            |
| 8 Ot Gamble, P1 215<br>9 dol. Pf 238                               | 100,36<br>102,756         | 100,36<br>102,756                 | 11% (gd. 15.96<br>M 5% MEach Hypo.Pf 100<br>8 dgl. Pf 118                                      | 84,56<br>100,56          | 84,56<br>-<br>100,56        | 9 dgt. RS 185<br>10 dgt. RS 193                             | 104G<br>105G                 | 104G<br>105G                |
| 5% DG-Hypobk, ICS 9<br>7 dgl. ICS 35<br>5% DL Gen. Mt. IS 70       | 108,256<br>97,756         | 108,25G<br>97,75G                 | H 41/2 Northyn WBK P1 24<br>B1/2 dgl. P1 42<br>Hn7 North. List. P1 1                           | 986<br>946               | 986<br>946                  | 11% dgl. RS 195<br>D 6 #33 Abs. 68                          | 106G<br>100G                 | 108G<br>100G                |
| 5% (R.Geo.bt. IS 70<br>6 dgl. IS 71                                | 907<br>99,256             | 97,756<br>901<br>99,256           | 7% dgLP/4                                                                                      | 91,56                    | 91,56                       | 5% dal 89<br>F 7% KPW 70                                    | 10066<br>101,16              | 1006<br>101,1               |
| 6 dgl. IS 71<br>514 dgl. IS 73<br>574 dgl. IS 80                   | 95,36<br>98,96            | 95,36<br>98,96                    | 8 dgl. Pf 10<br>9 dgl. VO 58                                                                   | 102.46                   | 906<br>102,46               | 8 dayl. 70<br>8 dayl. 78                                    | 102<br>120,8                 | 102,1<br>100,8              |
| 6 Dgz.Dt. Komm. 1055-4<br>8 dgl. 100-46                            | 83G<br>79G                | 836<br>796                        | 7½ dgd, 15 8<br>10 dgL 15 37                                                                   | 98.76<br>103,76          | 98,76<br>103,76             | 7¼ dgl. 79<br>10 Kradit 81                                  | 98<br>109,5                  | 98<br>109,6                 |
| 7 dgl. 100 97<br>7% dal. 100 185                                   | 108,16<br>96,26           | 100,16<br>96.26                   | F 5 Platz Hypo. Pl 48<br>6 dgl. Pl 58                                                          | 108G<br>89.65G           | 108G<br>83,65G              | F 6 Lawi, Renthit, RS 13                                    | 100,1G                       | 100,16                      |
| 9 dgl. 100 129<br>10 dgl. 100 125                                  | 102,66<br>102,65          | 102,86<br>102,856                 | 6 dal. Pt 95<br>7 dal. Pt 114<br>D 5 RW Bodener, Pt C                                          | 506<br>100,36            | 606<br>190,36               | 6 dgl. RS 14<br>6 dgl. RS 15                                | 99,75<br>95,5<br>95,256      | 99,75<br>95,58<br>95,256    |
| 15 Dt. Hyp. Hann. 48<br>6 dgi, Pl.91                               | 99,75G<br>816             | 99,756<br>816                     | 51/adgLK                                                                                       | 1205G<br>109G<br>100G    | 12066<br>1096               | 6 dgl. RS 16<br>6 dgl. RS 18                                | 700G                         | 7006                        |
| 7 dgs. 155 101<br>10 dgs. KS 134                                   | 98.96<br>103.96           | 98.96                             | 4 dgf. Pf 18<br>6 dgf. Pf 28<br>6% dgf. Pf 67                                                  | 916<br>86G               | 100G<br>91G<br>866          | 6 dgr. RS 19<br>6 dgr. RS 20<br>6 dgr. RS 21                | 966<br>99,75G<br>98,256      | 96G<br>99,75G<br>98,25G     |
| 8% 6gt. NS 140                                                     | 2 <b>9</b> ,101           | 103,96<br>101,96                  | 3% 65L 100 1+E                                                                                 | - Zhg                    | - 72ng<br>103.75G           | B dgL RS 25                                                 | <b>596</b>                   | 296                         |
| 5 DLHyg_F-BR PF 41<br>4 dgl. Pf 57                                 | 1076<br>996               | 1076<br>996                       | 7% dgl. KO 77<br>7% dgl. KO 77<br>\$ 5 Rottyp. Mases. Pt 59<br>5% dgl. Pt 109<br>7 dgl. Pt 125 | 1006<br>110G             | 1006<br>1106                | 8 dgl. RS 29<br>8% dgl. RS 60                               | 100,25G<br>95,5G             | 100,25G<br>95,5G            |
| 5 dojl. P1 87<br>7 dojl. P1 123<br>5% Dt.Hyp.F-8F KS 74            | 706<br>97,156<br>816      | 70G<br>97,15G<br>81G              | 5% dgl. Pf 109<br>7 dgl. Pf 125                                                                | 706<br>966<br>896        | 70G<br>966                  | 7 dgl. 94<br>7 dgl. 99                                      | 951<br>99,25<br>99,56        | 95T<br>99,25                |
| 6 dal KS A6                                                        | 80G<br>96.55G             | 80G<br>96,55G                     | 7 digL Pf 128<br>8 digL Pf 177<br>9 digL Pf 167                                                | 806<br>101,56            | 896<br>80G<br>101,58        | 8 dgl. 101<br>71⁄2 dgl. 102<br>91⁄2 dgl. 125                | 971<br>104,75                | 99,56<br>971<br>104,75      |
| 6% (g), RS 259<br>5 Dr. Plandor, PI 82<br>5% (g), PI 59            | 736<br>80G                | 736<br>80                         | 6 dgl. XS 77<br>6½ dgl. KS 80/1                                                                | 796<br>1006              | 796<br>1006                 | D 7% LAG TS 76<br>8 dol. TS 76                              | 100,8<br>101,86              | 100.8<br>101.66             |
| 5% dgl. Pf 59<br>8 dgl. Pf 162                                     | <b>806</b>                | 806                               | 8% del IS 110                                                                                  | 1016                     | 1016                        | 61/2 dgl. TS 77                                             | 95,96                        | 95,93<br>92,3               |
| 9 DLPf.Wi, Brl, 482<br>7% Dt. Schittok, Pf 33                      | 103,756                   | 103,758<br>1006                   | Br 5 St. ftr. DI-Br PI 17<br>5% dgl. PI 24                                                     | 1106<br>1046<br>83,18    | 1106<br>1046<br>83,18       | 7 dgl. 79                                                   | 197,3                        | 197,3                       |
| 8 dgi., Pf 46<br>5% dgi., Pf 82<br>6% dgi., Pf 85                  | 100,56<br>88,96<br>97,756 | 100,5G<br>88,96<br>97,756         | 5 dgl. Pl 36<br>5% dgl. Pl 43<br>6 dal. Pl 58                                                  | 83,16<br>83,156<br>78,86 | 83,18<br>83,158<br>78,86    | Industried                                                  | ınleii                       | ten                         |
|                                                                    | 1                         | 93,95G                            | 6 dgl. Pf 58<br>7 dgl. Pf 61                                                                   | 86,356                   | 88,356                      | F & Basierwerk 64<br>6 dgl, 78                              | 99,256<br>94,25              | 99,250<br>93,75             |
| 6% dgi. Pf 74<br>6% dgi. Pf 76                                     | 93,956<br>97,56<br>956    | 97,58<br>956                      | 8 dgl. Pf 70<br>- 9 dgl. Pf 88                                                                 | 100,156<br>102,56        | 100,156<br>102,56           | 5 BASF 59                                                   | 97T                          | 97 ST<br>97,751             |
| -                                                                  |                           |                                   |                                                                                                |                          |                             |                                                             |                              |                             |

|   | j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75 5                                                                                                                                                                                       | Options                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | schei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ł                                       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|   | F 8 Chem riss 71 78 Cord Germ 71 8 Dr. Peace 64 8 Gestro, 64 8 Gestro, 64 5 Sell 50 76 Gu 7: 78 Sc 71 46 Sell 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100.25<br>59,16<br>59,251<br>59,51<br>59,55<br>59,25<br>59,25<br>100.20<br>150.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100.35<br>99.1<br>99.51<br>99.55<br>99.55<br>99.55<br>100.20<br>100.20<br>100.20<br>99.35                                                                                                  | Fin Supplies  The Bayer Fin To  The Bayer Fin To  The Bayer Fin E2  Sha Commenter To  The Bayer Fin E2  Sha Commenter To                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22. 5.<br>28.42<br>25.22<br>25.5<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28<br>27.28 |                                         |
| - | 6 Homen 64<br>7th col 7th<br>7th hansen 7th<br>7th hansen 7th<br>7th hanse 7th<br>7th col 7th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99,1G<br>99,5G<br>99,75G<br>99,8T<br>99,75G<br>98,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 39,10<br>99,53<br>99,756<br>99,756<br>99,753<br>98,257                                                                                                                                     | 79 20 ST Scher S<br>Mesu B<br>79 Serves B<br>59 West F 73<br>Optionse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2   1052<br>  307<br>  143<br>  29555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | H                                       |
|   | 6 Kitchiner W. 63<br>7% dgl. 71<br>8 ggl 72<br>6 Kitchip 64<br>6 Linde 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99.57<br>99.57<br>99.57<br>99.57<br>99.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99.51<br>98.5<br>19.9<br>19.55<br>99.256<br>17.756                                                                                                                                         | F She BASE 74 TO<br>Bhe BASE 74 TO<br>M The Source BA TO<br>M The Source BA TO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 138,25<br>121,6<br>141,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
|   | 59 Mannegratum 59 6 Mansegrat 53 6 MANK 58 6 cgt, 61 6 cgt, 62 5 Depart Rowk, 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99.251<br>99.251<br>99.86<br>98.36<br>96.56<br>94.751                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 97,755<br>99,257<br>99,36<br>98,3<br>96,56<br>94,751                                                                                                                                       | Währungs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 95 5<br>94,75<br>96G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ļ                                       |
|   | 51'≥ Ost.BayK. 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 99,56                                                                                                                                                                                      | Options                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ınleih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
|   | D 6 Rn. Von. Str. 68<br>F 5th Rh. Brian. 58<br>6 dyl 65<br>6 dyl 65<br>5th Rh. 5th 55<br>5th Rh. 5th 55<br>5th Rh. 5th 55<br>6 dyl 65<br>7th 38, 71<br>7 dgl 72<br>6 RnM. Don. 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 88,55<br>84,750<br>94,750<br>98,75<br>98,75<br>99,8<br>97,75<br>85,8<br>97,75<br>85,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 98.57<br>98.56<br>94.756<br>94.756<br>95.257<br>95.1<br>1007<br>97.757                                                                                                                     | F 3to Corolle. "T<br>To 700 3M<br>F3 - 000 7M 500 3M<br>At 2 C F 37 . Bit<br>77 m0 5 sett. 62<br>7th sap 5 sett. 62<br>7th sap 12 C 3<br>F 6th Walls F 73<br>m0 3M<br>6th sap 73 od 3M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111 56<br>52.756<br>1256<br>61.5<br>1426<br>39.2<br>12565<br>985                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
|   | 6½ dgi. 68<br>6 Schieseng 71<br>5 STEAG 59<br>6 Thyssen 63<br>7½ dgi. 71<br>8 dai. 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 98.58<br>100,257<br>996<br>99.56<br>99.756<br>100,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 98.53<br>130.2566<br>99.56<br>99.55<br>89.75                                                                                                                                               | Options                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | scheit<br>152.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ľ                                       |
|   | 8 dgl 72<br>7% dgl 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 97,5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 97,75G                                                                                                                                                                                     | Starred 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ŀ                                       |
|   | 5 Vice 59<br>8 VEW 71<br>84: 091.77<br>7 VW 72<br>5% Winson, 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97.55<br>190.3<br>95.56<br>97.85<br>98.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98T<br>  23g.<br>  95.5G<br>  97.75G<br>  99.56                                                                                                                                            | # Saye: 69 5 8h %2 75 11 8 Bressott 62 6 40 Commercials: 73 10 9 Samus: 74 6/e 153 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 170: 66<br>170: 66<br>170: 6<br>170: 6                                                                                                                                                    |                                         |
|   | F 4% AIC20 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | feer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1866                                                                                                                                                                                       | Privatplaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _                                       |
|   | 31/2 All Nappon 78<br>31/2 Apple Opt. 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 91 58<br>115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92<br>118.25                                                                                                                                                                               | DM-Austana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ē                                       |
|   | 4% Caston Inc. 77<br>31/2 Cas. Comp. 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4021<br>269,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 383<br>257                                                                                                                                                                                 | 6 6 NOO M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
|   | 5 0 Bk. Lust 77<br>544 Date Inc. 80<br>4% Fulksa Lim 78<br>5 dgl. 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 113.41<br>4736<br>316.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -<br>113.47<br>4560<br>305G                                                                                                                                                                | 61/2 dgt 86<br>7% Arbed 83<br>7/4 dgt 85<br>9 dgt 87<br>F 644 Argel 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98.256<br>98.75<br>98.256<br>97.256<br>99.257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
|   | 51% Hoogovers 68<br>31% Itsmiya Co 78<br>31% Jusco Co. 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 83G<br>83G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 83G                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ľ                                       |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95,756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 93G<br>95.75                                                                                                                                                                               | 10 dgi 85<br>8 Austr 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1947<br>1937                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ŀ                                       |
|   | 4 Kunsai B., 79<br>6 Konishiroku Pho. 81<br>6 Konisho 76<br>3% Konisho 78<br>3% Konisho 78<br>7% Krait Ioc. 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 99.65<br>1186<br>1156<br>157<br>93.256<br>111,256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95.75<br>100,25<br>115.96<br>115.6<br>149.75.6<br>93.25<br>111.6                                                                                                                           | 10 dej 88<br>8 Austr 107<br>8 Austr 107<br>8 Austr 107<br>8 F. Via 850 83<br>5 CFD8 84<br>6 Austr 108<br>6 Austr 108<br>8 Austr 108<br>6 Aust | 1941<br>1937<br>19325<br>1886<br>99.6<br>95 256<br>966                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
|   | 6 Kanishirolu Pho. 81<br>6% dgl. 82<br>6 Komstau 75<br>3% Kombuen 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99.65<br>1156<br>1156<br>157<br>93.256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 95.75<br>100,25<br>115.56<br>1156<br>149,756<br>93,25                                                                                                                                      | 10 dc; 88 8 Austr 87 8 No dgr 87 F Yes 850 83 5 CFD8 84 8 No Serail 84 8 No Serail 84 8 No Serail 87 6 No Surgeon 91 F 8No Surgeon 91 F 8No Surgeon 87 10 dgl, 87 6 B8 88 8 No Lethners 86 6 Memoraumon 90 6 No D. Ro. 86, 84 7 Ye Parispol, 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1047<br>1037<br>1036<br>1006<br>98.6<br>95.256<br>96.57<br>98.57<br>98.57<br>99.56<br>94.756<br>94.756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
|   | 6 Konstativotus Pino. 81<br>6% doj. 22<br>6 Konstatus 76<br>7% Konstatus 78<br>7% Konstatus 78<br>7% Konstatus 77<br>5% Milanatus 77<br>5% Milanatus 77<br>4 doj. 78<br>6% Milanatus 77<br>6,75 Milanatus 78<br>6,75 Milanatus 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99.65<br>11156<br>1156<br>157<br>93.256<br>111,256<br>94,75<br>946<br>1676<br>1286<br>1246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100.25<br>115.56<br>115.6<br>149.756<br>189.25<br>1116<br>145.56<br>127.6<br>128.128                                                                                                       | 10 dc; 88 8 Austr 87 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1947<br>1237<br>1237<br>1232<br>1006<br>98.6<br>98.2<br>98.2<br>98.2<br>98.3<br>1007<br>1008<br>98.5<br>98.5<br>98.5<br>98.5<br>98.5<br>98.5<br>98.5<br>98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500000000000000000000000000000000000000 |
|   | 6 Konishirolu Pino. 81 674 dol. 82 8 Konsister 76 374 Konsister 76 374 Konsister 77 374 Kast loc. 70 374 Manuchi F 78 6 Milchelin 1st. 71 574 Manuchi F 78 6 Milchelin 1st. 71 4 6gl. 79 6 Minuth. Ch. 76 6 75 Minuth. Ch. 76 6 75 Minuth. Ch. 76 6 Minuth. Ch. 60 314 Charpen Mat. 79 474 Orlent Fin 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99,65<br>1186<br>1157<br>93,256<br>111,256<br>94,75<br>946<br>1676<br>1186<br>1186<br>1146<br>1146<br>92,75<br>1346<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>1 | 15.75 100.25 101.55 115.55 115.55 115.55 115.55 115.55 1115.55 1115.55 115.56 11276 118.65 1146 115.55 1146 115.55 1146 115.55 1146 115.55 1146 115.55 1146 115.55 1146 115.55 1146 115.55 | 10 dc; 88 8 Austr 87 8** og! 57 F 7% BCC 63 5 CFD8 84 6% Erad 84 5% dc; 87 6% Erad 84 5% dc; 87 6% Eurocom 87 10 dc; 39 6 ER 88 6 Montacuson 90 6 Mo 8, 8, 8, 8 7% Parign+1, 87 8 S. A. R. 63 8 Gu, 83 1 This Schwoden 89 6 Gu, 83 7% dc; 55 7% dc; 55 7% dc; 55 7% dc; 55 7% dc; 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1947<br>1237<br>1237<br>1236<br>1956<br>1956<br>1957<br>1956<br>1957<br>1956<br>1958<br>1959<br>1959<br>1959<br>1959<br>1959<br>1959<br>1959                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
|   | 6 Konstativolus Pro. 81<br>674, dpl. 82<br>6 Konstate 76<br>774: Kraft loc. 70<br>374: Kraft loc. 70<br>374: Kraft loc. 70<br>374: Missato 77<br>4 dpl. 79<br>874: Missato Ch. 76<br>6,75 Missato H B1<br>6 dpl. 81<br>6 Missato Stat 60<br>7 Mispan Sta. 63, 82<br>574: Missato Miss. 78<br>4 Missato Miss. 78<br>4 Missato Miss. 78<br>4 Missato Miss. 78<br>374: Cob v. 1. Sr. 89<br>374: Obrem Tat. 79<br>470: District Fin 79<br>374: Ricota Comp. 78<br>674: Ricota Comp. 78<br>674: Ricota Comp. 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 99.65<br>1156<br>157<br>103.256<br>111.256<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>1296<br>11856<br>1186<br>118.36<br>114.6<br>114.36<br>142.6<br>123.6<br>124.6<br>114.3<br>123.6<br>124.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6<br>134.6       | 185.75 100.25 100.25 101.56 115.75 115.65 115.75 1111 1127 1127 1127 1127 1127 1127 11                                                                                                     | 10 dc; 88 8 Austr 87 8 Austr 87 8 Austr 87 8 F Ye 85C 83 9 C7D8 84 8 Fe by Erni 84 8 a cpl 87 6 European 97 6 Fe European 97 10 dpl 59 6 E88 88 8 fo Lutherna 86 6 Montaneon 90 6 W 0 80 8. 84 7 Ye Parker N. 87 8 5. A R 83 1 8 dpl 83 11 7 Ye Schweder 89 F 6 Fe Watterna 83 6 6 dpl 67 7 Ye gpl, 97 9 dpl 85 7 Fe dpl, 97 7 Fe dpl, 97 7 Fe dpl, 97 7 Fe dpl, 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1947<br>1237<br>1237<br>1232<br>1906<br>1916<br>1937<br>1938<br>1938<br>1938<br>1938<br>1938<br>1938<br>1938<br>1938                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |
|   | 6 Konstativolus Proc. 81 674, dpl. 82 6 Konstate 78 374 Konstated 77 774 Kraft lot., 70 374 Manufai F 78 6 Michele Int., 70 374 Manufai F 78 6 Michele Int., 70 374 Minuta 77 4 dpl. 79 874 Minuta 77 4 dpl. 79 874 Minuta 17 6 dpl. 87 6 Minuta Co Ltd 80 7 Minuta Co Ltd 80 7 Minuta Co Ltd 80 7 Minuta Sand 78 4 Minuta Sand 78 4 Minuta Sand 78 374 Cort v. d. Sr. 69 374 Obretom Tat 79 4 No Crartom Tat 79 4 Obretom Tat 79 4 No Crartom Tat 79 5 No Cra | 99.65<br>1166<br>1156<br>157<br>93.256<br>1111.256<br>94.75<br>946<br>1296<br>1186<br>11246<br>1125<br>1148<br>92.75<br>1148<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>11426<br>1 | 185.75 100.25 101.55 1115.55 1115.75 1115.75 1116 1145.75 1116 1146 1146 1146 1146 1146 1146 114                                                                                           | 10 dc; 88 8 Austr 87 8 CPD8 84 6 W Erni 84 6 Ba 6 C 87 7 Ba 6 C 8 C 8 7 Ba 6 C 8 7 Ba 7 Ba 6 C 8 7 Ba 6 C 8 7 Ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1981<br>123 25<br>1996<br>1956<br>195 25<br>1966<br>1956<br>1956<br>1957<br>1957<br>1957<br>1957<br>1958<br>1959<br>1959<br>1959<br>1959<br>1959<br>1959<br>1959                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |

| 5 6                                                                          | 4 10                                                       | ગલા                            | KULS                                                       | CHIC I XIX                                                    |                            |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Li                                                                           |                                                            | 23 6                           | 15.6                                                       | 1                                                             | 12C 6.                     | 1:6:                                                                 |
| 4<br>(5)                                                                     | F LATLOUGE<br>J Ales<br>F Acts                             | eded<br>57.5                   | 1506<br>57.4<br>67                                         | i Marada food<br>3 Marada Er                                  | 5.2<br>17.56<br>151        | 16.5                                                                 |
|                                                                              | F Alcoh                                                    | 57.5<br>86<br>103<br>3065      | 11235                                                      | M. McDorate's<br>M. Ment Lynch                                | 151<br>151 8               | 16.5                                                                 |
| 15.5<br>15.5<br>18.0<br>18.0<br>18.0<br>18.0<br>18.0<br>18.0<br>18.0<br>18.0 | F Alg Ba, Alexa.<br>F Ac Negoco An<br>F Arres              | 134                            | 337<br>3.67<br>71.5                                        | F Medensel d<br>D Mortus Cones<br>D Mortus Cones              | 75.5<br>77.0               | ,                                                                    |
| Š.                                                                           | F Att Cyanamo                                              | 72 B<br>1223<br>1525 5         | 125<br>1803                                                | F PRESENTED                                                   | 126                        | 2                                                                    |
| 3                                                                            | D An Motors                                                | 25                             | 23.6<br>196                                                | F Mesor Ba<br>F Mesor & Co                                    | 450                        | 4.0                                                                  |
|                                                                              | 1 5 Arres Bank                                             | 33i                            | \$3.50<br>334.5                                            | F Militan Lager<br>F Militan D S k                            | : <u>ç</u> .               | . 25                                                                 |
| <u> </u>                                                                     | M Anglo Am. Gold<br>F Anglo Am. III O<br>F og: 5 0         | 54cm)<br>54<br>58G             | 55<br>55<br>58G                                            | F Matsure El<br>H Wathi Gi                                    | 10 C<br>90                 | 4 55<br>4 1<br>7 25<br>1 2 4<br>1 2 5<br>1 2 5<br>1 2 1<br>2 1 3     |
| 8,25<br>1: 65<br>1966                                                        | F Arbect<br>F Asatu Daera                                  | 134                            | 3 457                                                      | F Mangasta<br>F Mangastan                                     | 396<br>2.3                 | 2313                                                                 |
| 1986<br>Tag                                                                  | M At Restheis<br>H Atlas Copeo<br>M Acct                   | 102.5<br>36.7<br>53            | 113,4<br>55<br>90 J                                        | F Muratia<br>M Mat. Servicend<br>D May Westmangger            | -4<br>                     | 1 -1 5                                                               |
| <b>e</b> n                                                                   | F Ball Canada<br>F Banco Canada                            | 25.45<br>27.7                  | 23                                                         | D New Westermoor<br>  F Nestin<br>  D News Sec                | 23G<br>4819<br>4 8 G       | 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100                               |
|                                                                              | i f firme de filitas                                       | 1288                           | 2106                                                       | F Menoca Si                                                   | 1.7                        | 11 %                                                                 |
| 5:<br>5:                                                                     | F States de Vigraya                                        | 31.E<br>30.7<br>736            | 185<br>31,6<br>30,2<br>30,5<br>54,5<br>54,5<br>118,5       | F Nappa Shirpan                                               | 56<br>3 26<br>3 75<br>3 75 | 122                                                                  |
|                                                                              | D Sestines Forces  3 Sell Carnets                          | 15406                          | ¥6                                                         | F Missan Motor<br>F Austria Steel                             | 3 70<br>1.73               | 65                                                                   |
| ħ                                                                            | Sack & Decker<br>80e.50                                    | 56<br>118,5                    | 118 5                                                      | F Mystio - lack<br>F Mortis Hydro                             | 1:435                      |                                                                      |
| 0.7G<br>1.75                                                                 | F Revealed<br>D 82<br>M Brown Ha                           | 9.3<br>16.8aG<br>17.8G         | 16.05<br>17.65                                             | F Norton Samon<br>H GCC Pictorburn<br>D Och v S Gret          | 96<br>52<br>5538           | 13                                                                   |
|                                                                              | F But                                                      | 12,55<br>55<br>17,8            | 17.9<br>94                                                 | F Olympus Ophical                                             | 4 55m2                     | 4 25<br>34                                                           |
| .5<br>16<br>,25                                                              | F Canon<br>F Caso Comp                                     | 116                            | 17.9<br>94<br>16.8<br>15.95                                | H & Constant<br>F Cotoon Tubes                                | 15.35                      | 115                                                                  |
|                                                                              | F GERTARIA<br>D Dr Marragan                                | 123.3                          | (12)                                                       | f Factors<br>M PacAm                                          | 45<br>18 7<br>9: 6<br>3000 | 1.5                                                                  |
| £<br>6<br>———                                                                | F Chrysler                                                 | .5<br>103.5                    | 100.9<br>100.9                                             | M Pega:<br>F Period Reset                                     | 9: 6<br>3000               | χu                                                                   |
| •                                                                            | F Cop Investing F Cotto-Cots D Cottotte                    | 92G<br>135<br>55.5<br>21.4     | 75<br>100.9<br>100.5<br>132.5<br>55.50                     | F Prings Morres<br>F Prings Morres<br>M Prings                | 13.                        | 45 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                             |
| .4<br>bū                                                                     | F Cont Cott F                                              | 111056                         | 1126                                                       | D Protein Ass.                                                | 46.5                       | 265                                                                  |
| <u> </u>                                                                     | F Corces Data<br>M CRA<br>M CSR<br>F Data & Kalif          | 158<br>11.25<br>1.35G          | 160<br>11.5                                                | M Prime Computer F Process & G                                | 15.5                       | 57                                                                   |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                        |                                                            |                                | 1176<br>190<br>11.5<br>9.58<br>1726<br>21.7<br>926<br>56.4 | D Ramada Inna<br>F Rama Org                                   | 192                        | 9                                                                    |
| 1<br>1 <b>5</b> 6                                                            | I Com Comp                                                 | 97G<br>58-4<br>289C            | 926<br>56 4                                                | F Recon<br>F Ruo Tanto NA St                                  | 3 a<br>27,5epG             | 12.4                                                                 |
| 45<br>3G                                                                     | M Deser Equan<br>M Desey Prod<br>M Dome Perolegis          | 772.9<br>172.9                 | 250.3<br>193.9<br>10.7<br>26.5<br>52<br>125                | H REDUCE<br>F Rectional<br>H Replace                          | 368                        | 357                                                                  |
| हाँ                                                                          | D DATESTA<br>D DOM CANDERO                                 | 172.9<br>17.55<br>87.9<br>52.9 | 26.5<br>12                                                 | F Horerson<br>F Romans us                                     | 368<br>173<br>4 36         | 4.1                                                                  |
| en                                                                           | DePort                                                     | 720                            |                                                            | H Floral Dusch<br>M Flustreboug Flat Host<br>F Same Statement | 116<br>55.58<br>37         | 3                                                                    |
| n                                                                            | M East Draft Gold<br>D East Ar Letes<br>F Eastzean Kodak   | 87,400<br>24.5<br>180.5        | 87.8<br>34<br>189                                          | F Syring Steamsing<br>F Syring Energy<br>M Syring             | 6.4                        | 6 Xi                                                                 |
| .75C                                                                         | F Ent Aquitaine F Enthant                                  | 1476                           | 52<br>140G                                                 | F Sarwo Elec                                                  | 14 65<br>5 35<br>2 41      | 5.2                                                                  |
| 756<br>75<br>756<br>756                                                      | D Encason<br>D Esman.                                      | 1477<br>1890<br>84.8           | 75.750                                                     | F Same Bi<br>M SASQL<br>F Schlamberger                        | 22.                        | 31                                                                   |
|                                                                              | ]                                                          | 14.7                           | 19658<br>87,8<br>4,65                                      | F Schw Aluro<br>F Schw Beningenn<br>M Swes, Poetsick          | 894<br>313<br>127 8        | 3.                                                                   |
| 5<br>4 757                                                                   | S St. Vt.<br>F Faster<br>O Feats                           | 3 56G<br>0 18<br>28 6G         | 3 457<br>0 09G<br>29.5                                     | F Serva Stores F Selected Picks F Selected Pick               | 133                        | 31<br>31<br>32<br>31<br>31<br>31<br>31<br>31<br>31<br>31<br>31<br>31 |
| 37<br>3,294                                                                  | M Paper<br>D Fersi                                         | 28 6G<br>54.1<br>140           | 29,5<br>56 3<br>139                                        | H Shell & I                                                   | 34em2<br>21 8eG<br>80      | 7                                                                    |
| 90<br>å                                                                      | F Fosters Messey<br>F Fujitsu                              | 5.8G<br>10.8                   | 5.9<br>10.5                                                | D Søger<br>F Søg Vacosa                                       | 1168                       | : 62                                                                 |
| 256<br>G                                                                     | F General Electric<br>F General Motors<br>D General Motors | 146<br>13<br>182               | 147<br>64<br>184                                           | D Solvey<br>D Solvey Corp<br>D Sperry Corp                    | 133G<br>30.5<br>93.5       | 34<br>94                                                             |
| .25G<br>G                                                                    | D Get Shopping<br>M Getry Di                               | 174.2                          | 184<br>658G<br>165.6                                       | F Squidb<br>F Startey Elec                                    | 6 3G                       | 19                                                                   |
| .51<br>76                                                                    | D Gentlest<br>F Goodwalas                                  | 194,5G<br>84                   | 104,56<br>84                                               | F Sent-James P<br>F Supposes Home                             | 22.9<br>728.7              | 3                                                                    |
| 51<br>59.5                                                                   | M Grace<br>D Grosi                                         | 127.5<br>6.25                  | 1275<br>6.15                                               | D. Survitome Metal<br>F. Survitomo Shop                       | 1 ET<br>4 8                | 358<br>44<br>555<br>550                                              |
| .75G<br>.5G                                                                  | Figure St.<br>Figure St.<br>Figure St.                     | 13.51<br>13.55                 | 94<br>13.51<br>13.3                                        | O Sun<br>M Seishme Menng<br>F Seisser                         | 1058<br>44.5<br>989G       | 44 '                                                                 |
| 51<br>59.5<br>756<br>56<br>66<br>96<br>756                                   | F Heachi<br>M Holicay Inns                                 | 902<br>149,6                   | 141                                                        | F Tasse Kons<br>M Tastov                                      | 2.5G<br>141.9              | 753<br>144                                                           |
| ,75G                                                                         | F Homestale<br>U Hoogi. & Stangton Bank.                   | 90.5<br>3                      | 92<br>2.958                                                | F Textess D Textess                                           | 123<br>86                  | 34                                                                   |
| DC<br>.SG                                                                    | 9 Hoopevers<br>F BM                                        | 28.5<br>310                    | 30.9<br>308                                                | D Theriston-CSF<br>D There Eco                                | 97.9<br>28.50              | 58<br>62.4<br>5296<br>536<br>536<br>8.2<br>3006                      |
| 59.5<br>59.5<br>6                                                            | F IÇi<br>14 Yıngada Pist, Wolfe<br>14 İstçanrel Dê         | 19.4<br>31.5<br>72.5           | 19<br>31.4<br>71                                           | D Tempo Pac<br>F Tempo Sattyo 13<br>F. Top <b>Hermood</b>     | 230G<br>5,8                | 553                                                                  |
| 4G<br>2,75G                                                                  | Fire T&T                                                   | 38.7<br>98.5                   | 28.5<br>97                                                 | F TRIM inc.  D Today                                          | 301<br>4.5TG               | 4.3                                                                  |
| 2,75G<br>2G<br>5G<br>0,5<br>3,75                                             | D Istituto Fie.<br>F Italicetarili                         | 7,88<br>78<br>76               | 7.86<br>74.5                                               | D Topinite<br>D LIAL                                          | 4.27<br>35.1<br>135.5      | 4.050<br>1000                                                        |
| 3,75                                                                         | fizzmeya<br>FJzpez Line                                    | 76<br>1.55                     | 5.8G                                                       | H United<br>F Union Carbale                                   | 736 5<br>185               | 190 5<br>182                                                         |
|                                                                              | D Jesus<br>F Kamasaki Kisen<br>F Kamasaki Stori            | 1.95<br>6.56<br>1.66           | 6,5G<br>1,66G<br>1,856G<br>1288                            | D Ungrayal<br>F United Tector<br>F 192 Shoot                  | 185<br>39.5<br>187         | 190x0<br>66.5<br>303                                                 |
|                                                                              | F KAMEETO SEERI<br>M Klock Gold Mer.<br>F Kornelsu         | 1,77<br>125Ged0<br>5,4         | 1,0006<br>1288<br>5.3G                                     | F US Steel<br>M Vani Reets Expt.<br>D Voo! Stork              | 66.8<br>302G<br>56.5G      | 303                                                                  |
| 1                                                                            | D KLM<br>F Kuthera                                         | 140<br>3.26                    | 137<br>3,4                                                 | D Volvo A<br>D dot. Naco B                                    | 145G                       | :506                                                                 |
|                                                                              | D Lebege<br>D Usse led.                                    | 94G<br>183                     | 946<br>18366                                               | F Wester Cocretion                                            | 76.9<br>75.5               | 750<br>95 5                                                          |
|                                                                              | F Lone Star<br>D LTV                                       | 766<br>41.3                    | 80<br>42,5<br>19,15                                        | F Water Lambert F Walls Facyo M Western Deep L                | 153                        | 1518                                                                 |
| SOUCKÝ.<br>NITOVEK.                                                          | M M.J.M. Hold<br>F Magneti Marelli<br>D Marubyei           | 19,1<br>-<br>36                | 19,15<br>-<br>36                                           | M Western Micros<br>F West - Utracia H<br>D Xenos Coto        | 9.65<br>102<br>171.5       | 101<br>101<br>113.5                                                  |
|                                                                              |                                                            |                                |                                                            | O ACINA CARD                                                  | . 161.3                    | * 13.3                                                               |
|                                                                              | c <del>i</del> r (                                         | 20                             |                                                            | l/CITI                                                        |                            |                                                                      |
| K                                                                            | STE S                                                      | ンし                             | HV                                                         | VEIZI                                                         | LK                         |                                                                      |
|                                                                              |                                                            |                                |                                                            |                                                               |                            | -                                                                    |
|                                                                              | MFN                                                        | TF                             | 7()                                                        | <b>IDS</b>                                                    |                            |                                                                      |
| , E                                                                          |                                                            |                                | <b>U</b> I'                                                |                                                               |                            |                                                                      |
| _ 1                                                                          | TT                                                         | _                              |                                                            |                                                               |                            | -                                                                    |

Ausländische Aktien

Der Geschäftsverlauf des Linde-Konzerns war, obwohl in Teilbereichen durch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung beeinflußt, insgesamt zufriedenstellend.

**Auftragseingang** 

Bundesbahn

2/84 100.5 9/84 101.6 9/84 101.85 11/84 99.15 2/85 98,05G 2/85 102.1 2/87 97,85

4/84 10/83 11/83 100,6G 100,1 101,45

> Der Auftragseingang des Konzerns stieg um 16,3% auf 2,571 Mrd. DM Weltweit lag der Auftragseingang mit 3,047 Mrd. DM um 5,5% über dem Vorjahreswert.

Umsatz und Gesamtleistung · · ·

Der Umsatz des Linde-Konzerns übertraf mit 2,513 Mrd. DM den Vorjahreswert um 1.1%. Hierzu trugen vor allem die Arbeitsgebiete Technische Gase und Kättetechnik bei. Der Weltumsatz war mit 3,046 Mrd. DM um 2,5% niedriger als im Vorjahr. Die Gesamtleistung lag mit 2,526 Mrd. DM um 6,9% über dem Vergleichswert von 1981.

Investitionen

Knapp die Hälfte der Investitionen ging in das Arbeitsgebiet Technische Gase. Die Sachanlagezugänge erreichten im Konzem 107 Mio. DM, weltweit 176 Mio. DM, und überstiegen wiederum die Abschreibungen. Die Beteiligungszugänge

Mitarbeiter

betrugen 41 Mio. DM. Die Mitarbeiterzahl hat sich um 2,8% auf 15094 vermindert. Weltweit waren

Ergebnis

18507 beschäftigt. Der Jahresüberschuß vor Steuern stieg auf 127,327 Mio. DM. Sein Anteil an der Gesamtleistung blieb mit 5,0% nahezu unverändert.

Dividende

Aus dem Bilanzgewinn von 32,400 Mio. DM wird eine unveränderte Dividende in Höhe von 9 DM gezahlt. Zusammen mit der Steuergutschrift von 5,06 DM erhält der inländische

Aktionär je 50-Mark-Aktie einen Betrag von 14,06 DM.

Konzem Inland

(Werte in Mio. DM, soweit nicht anders vermerkt)

| MONITORING ANGUS                 |        |        |
|----------------------------------|--------|--------|
|                                  | 1982   | 1981   |
| Umsatzeriose                     | 2 513  | 2 485  |
| Exportanteil                     | 43,4%  | 32,6%  |
| Gesamtleistung                   | 2 526  | 2 364  |
| Auftragseingang                  | 2 571  | 2 211  |
| Auftragsbestand                  | 2 631  | 2 700  |
| Sachanlagezugänge                | 107    | 126    |
| Mitarbeiter                      | 15 094 | 15 534 |
| Eigenkapital                     | 648    | 617    |
| Jahresuberschuß vor Steuem       | 127    | 121    |
| Dividende je 50-Mark-Aktie in DM | 9      | 9      |

LINDE AKTIENGESELLSCHAFT 6200 Wiesbaden 1, Abraham-Lincoln-Straße 21



## **INVES** IN DER BUNDESREPUBLIK: **ENERGIE-VALOR.**



Anlagefonds für Werte der Energiewirtschaft - gegründet 1961.

Fondsleitung: Societé Internationale de Placements SIP, Zürich/ Basel - die älteste Fondsleitung auf dem europäischen Kontinent -, hinter der die Schweizerische Kreditanstalt steht, die älteste der drei Schweizer Großbanken mit 125jähriger Erfahrung im Anlagegeschäft.

Der ENERGIE-VALOR ist eine echte Altenative für deutsche Anleger: der einzige europäische Energiefonds mit Schweizer Know-how und mehr als 20jähriger Erfahrung.

Der ENERGIE-VALOR ist eine interessante Anlage für deutsche Investoren: Dafür spricht die ausgezeichnete Wertentwicklung der letzten Jahre. Übrigens, die schweizerische Quellensteuer entfällt für Sie.

günstig. Energieaktien, heute noch preiswert, werden die Favoriten des kommenden Konjunkturaufschwungs sein. Ausführliche Beratung erhalten

Den ENERGIE-VALOR sollten

Sie jetzt kaufen. Der Zeitpunkt ist

Sie bei jeder der rund 20.000 Bankstellen der Volksbanken und Raiffeisenbanken oder weiteren namhaften Banken und Kreditinstituten. Und auf Anfrage wird Ihnen auch gern aktuelles Informationsmaterial zugesandt.

Depotbank:

Zahlstelle für Deutschland:





Im Verbund der Volksbanken/Raiffeisenbanken und ihrer regionalen Zentralbanken.

1 3419

... 102 

at a course All of all on

English and Michigan

Service Copies &

ahen Sensatio

reideuti

Example to Mode eg As it delang der

elected and Petr

with a comment of the I

But open Manche

Home to hoptoritistis

Larepe, Nas Kalter

Property live by the second

Lene und den Darig

Aufanting im Cur

Berraid Com School

- Estata de la constanta de 🗜

Amender spettelidu

them dock nuch i Ge Katte erbogert, die dan an. Fraufflit

al de Baltin grad Arren ange drangt hat

Zebt eine fer freiterich

tieft a etter allungst?

🚁 🕶 Permannihina. 🐠

September of Bestrohun

Akader Josepheh 🐠 Statte Die Genderen

Mercural for Courses

ekd standen da für die

Baren der ger ablerenty ising in dec Pubertat.

Some Medichkeit der

as Deboran Kerr war Sale andere. Sie natu exchemungen als Pl ad der neuen Gouve

tion not direct Wah

die Kinder verg langegen bleibt bei Qamin Britten und Mylanky Piper lerbs wollten die No

an James in chen

chen Reiz ausmacht.

em ganz in Grantône

agen: Kurt Bart

then Schwennestall. A

the two Schweine stand on Luches

Lander Die Serbe ! and Autgright

the Parie thente.

Share Barriell, Cit. D

an Dancemann, der

gentern freistigen de

gentucti at the times

Copiel Corkagien mis

den Matter lebler

Serg trade in der Tale

anne on Flor ta

Beltier Larik arte bis

Spirite and the same

nibia their in other ?

Berlin Krail Lit grile State Maritin Schilletten

And Control 14

garage and mit pulling and River

Sept. Ann. Street He A Kutalor Vages Mandelle Septiment Britains 1885

2 este Sexualeri**eb** 

m Problem 4

| Warenpreise – Termine Etwas schwächer schlossen die Gold-, Silber- und Kupfemotierungen am Freitag an der New Yorker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sig_S/100 kg) schw. Sazanik spez. 265,00 28 weiter Sazanik 370,00 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Octaen eisth, schwieg<br>15,00   River Norstern                                               | 51,00 51,00                                               | Wolle, Fasern, Kautschu<br>Bennwolle<br>New Yank (citz) 17. S.<br>Kriting Nr. 2<br>and 75.20<br>Oc. 75.20                                                                                                                                                                                                     | 76. 6. (24.50-245.00) 244.50-245.00 244.50-245.00 245.00-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.50-245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 2 | 17.50 as werk prompt. 17.4 30.50 (Ring, Fig)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Store Vincture Protein   17, 8, 16, 9, 80 of H & H Arland   415,50 412,50 417,50 1177,00 1177,00 Holland   417,00 417,00 420,00 Protein - 407,00 417,00 427,00 427,00 Pathodyn   475,00 475,00 475,00 Pathodyn   476,00 475,00 128,00 131,00 128,00 131,00 128,00 131,00 128,00 131,00 128,00 131,00 128,00 131,00 128,00 131,00 128,00 131,00 128,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 1   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hinnehmen mußte, ging Kakao in engen Grenzen<br>uneinheitlich aus dem Markt.<br>Gefreide und Getreideprodukte   Gezußmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Add   118,80   117,50   118,90   117,50   118,90   114,25   114,25   114,25   114,25   114,25   114,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116,25   116, | 6,00 Aug. 59<br>4,70 Sept. 60<br>9,20 Nov. 61<br>8,40 Jan. 52                                 | 23.00 627.00                                              | Dez 78,10 Major 79,40 Major 79,40 Major 79,85 Majordinak Mee Yora (c7b): Hadderpes                                                                                                     | 78.25 Nr. 4 RSS.Juli 234.00-235,00 235,00-2<br>79.85 Tendenz rukog 17.85<br>80.00 John Looden (£1gr) 17.85<br>8WC 414.00 4<br>8WD 359.00 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28,00 (DM p 100 kg) 27 6. 16, 6.<br>1.05, 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Profez - Pris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Weisse Chicago (chunh)   17. 08. 16. 8.   Maffee   Mary Vork (c/b)   17. 6. 16. 6.   Mary Vork (s/c)   126,55   127,65   Mary Vork (s/c)   Mar | Öle, Fette, Tierprodukte Estantol New York (c/tb) 17. 6. 18 Sücstate 10b Werk. 27,00 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ma 64 Sojanchrot (* Crusago (Srsiti)                                                          | 72,10 172,50<br>73,30 173,80<br>74,80 175,10              | Walls . Lend. (News). c.leg) Kreuzz. Nr. 2 17. 6. Aug                                                                                                                                                                                                                                                         | 18. 8. Eriäuterungen — Rohstoffpre  444-445 449-445 449-445 449-445 449-445 449-445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | g. 18) Pietur (196 je g) 37,15 37,15<br>- (-). Bold (198 je jg feingold)<br>Banten-Vidor, 34 300 34 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1223.00 1241.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.00 1252.0 |
| Arbier Durum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sejabi Chicago (c/b) Jeli 18,66 11<br>Aug 18,60 11<br>Sant 18,92 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.00 Jan. 18 Marz 18 Leleszet Winson (cur. \$7) 17 9.16 Jan. 18                               | 82,20 183,50   85,50 187,00   7. ft. 18. ft. 85 00 200 70 | Wolle<br>Roubus (Fira)<br>Remoting 17. 5.<br>Jul 41.0-44.30<br>Olc. 44.50-44.70<br>Dez. 45.10-45.20<br>Marz 45.50-45.60                                                                                                                                                                                       | 15. 6. 44.10 (DM pt 100 kg) 44.50 (SNet: Beas Lookson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Deputs   Value   Sept    Juni 74,85 74,20 Juni 74,85 72,90 Juni 74,85 72,90 Aug. 75,86 74,90 Sept. 75,20 75,30 Dez. 75,25 77,35 Jun. 78,95 78,00 Mütz 80,10 79,25 Unesatz 11,000 13,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Montage (m. 5/1)   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   12.50   1 | Bermyolisaaiti<br>New York (c/b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,55 Kolumatii 9,95 Kolumatii 17 Westilisia kob Werk 3 Westilisia kob Werk 3                  | 7. 5. 18. 8. 30,75 31,50                                  | Umentz 13 500 Tendentz steng Welfie Sydney (austr. c/sq) Meruno-Schweidwole Standarthype 17. 8. Juli 585.0-567,0 50                                                                                                                                                                                           | 15. 5. Relation 99.9% 3742-3779 3717-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 67-48 (Use in greenment) 19-59 (Sanis Lord, Frong) 19-59 (Sanis Lord, | Londoner Metalibörse  Alminion (£A) 29. 5. 17. 6.  Kesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Obz.         168,25         169,50         London (£t) Robusta- 17, 5, 165,-1667         1660-1667         1665-1667         1665-1667         1665-1667         1665-1667         1665-1667         1665-167         1655-1668         1666-167         1656-167         1656-167         1656-167         1656-167         1656-167         1656-167         1656-167         1656-167         1656-167         1656-167         1656-167         1656-167         1656-167         1656-167         1656-167         1656-167         1656-167         1656-167         1656-167         1656-167         1656-167         1656-167         1656-167         1656-167         1656-167         1656-167         1656-167         1656-167         1656-167         1656-167         1656-167         1656-167         1650-1682         1650-1682         1650-1682         1650-1682         1650-1682         1650-1682         1650-1682         1650-1682         1650-1682         1650-1682         1650-1682         1650-1682         1650-1682         1650-1682         1650-1682         1650-1682         1650-1682         1650-1682         1650-1682         1650-1682         1650-1682         1650-1682         1650-1682         1650-1682         1650-1682         1650-1682         1650-1682         1650-1682         1650-1682         1650-1682         1650-1682                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Choice while hog 4% fr. F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.75 Letnoll Rottlerdem (S.1) 1.625 Palmell Rottlerdem (S./gr) Rottlerdem (S./gr) Sonator clf | 55,00 450,00<br>55,00 360,00                              | Dez.         586.5-587.0         50           Umsuz:         23         23           Sissal London (\$7.0)         24         23           Cet eur. Hausthäten         17.8.         570,00           East Abrican 3 long.         570,00         540,00           underundeld:         540,00         540,00 | 72.0-572.5<br>94.0-595.0<br>63   (DM je 100 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6. 6. Bold (US-S/Feirusza)<br>London 28. 8. 17. 6.<br>10.300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stell (£/t) Kasst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sersite Winnipeg (car. Srt)   17. 6. 16. 6.   London (£rt)   Townshinestrate Luft   1525-1526   1549-1551   1502-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507-1558   1507 | belchtlibg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.50 Septimi Call Call Call Call Call Call Call Cal                                           | 71,25 121,00                                              | Brzzilan Type 2                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16. 8. Vorziehdraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 Morate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 Morate - 1118,5-1119,0<br>(Appler-Standard) 1089,0-1090,0 1083,0-1004,0<br>3 Morate - 1101,0-1102,0 1096,0-1097,0<br>2 Jank (AT) (Sasse - 475,50-475,50<br>3 Morate - 485,00-485,50<br>2 Jan (AT) (Sasse - 805-6910 8075-685)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schweiseblinche<br>Chicago (efb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Philippinen of 67 Leinsaat 9,20 Rutardam (\$4) 6,65 Kacada Nr. 1 of                           | 75.p0 685,00 )                                            | Jeli 73,20-73,30 77<br>Auc 72,30-73,00 77                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.80-74.50 arbennossnire 358-374 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8. 6. London 17. 8. 18. 6. 1-370 Fellondom (C-Feinance)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 Monate 5890 - 5891 8870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 5870 - 58 |

### Industriekreditbank AG **Deutsche Industriebank**



Düsseldorf und Berlin - Wertpapier-Kenn-Nr.: 806330 -

### Bezugsangebot

Aufgrund der in der ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft vom 19. Oktober 1982 erteilten Ermächtigung haben wir mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital von DM 144.000.000,- um DM 18.000.000,- auf DM 162.000.000,- durch Ausgabe neuer Aktien im Nennbetrag von DM 50,- zu erhöhen. Die neuen Aktien sind mit voller Gewinnanteilberechtigung erstmals für das Geschäftsjahr 1983/84

Ein Bankenkonsortium unter Führung der Deutsche Bank Aktiengesellschaft und Mitführung der Dresdner Bank Aktiengesellschaft sowie der Commerzbank Aktiengesellschaft hat die neuen Aktien mit der Verpflichtung übernommen, sie den

Aktionären unserer Gesellschaft im Verhältnis 8:1 zum Preis von DM 150,- je Aktie im Nennbetrag von DM 50,- anzubieten. Nachdem die Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister eingetragen worden ist, bitten wir hiermit unsere Aktionäre, ihr Bezugsrecht zur Vermeidung des Ausschlusses in

### vom 27. Juni 1983 bis 11. Juli 1983 einschließlich

gegen Einreichung des Gewinnanteilscheins Nr. 36 bei einer der nachstehend aufgeführten Bezugsstellen während der üblichen Schalterstunden auszuüben:

| <br>                                                           |                                                                                   |                                                                 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                                                                              |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | Deutsche Bank<br>Aktiengesellschaft<br>Deutsche Bank Berlin<br>Aktiengesellschaft | Dresdner :<br>Aktienges<br>Bank für I<br>und Indus<br>Aktienges | elischaft<br>landel<br>trie           | Commerzbank<br>Aktiengesellschaft<br>Berliner Commerzt<br>Aktiengesellschaft | nank                                                                          |
| ADCA-Bank Aktiengesellschaft<br>Allgemeine Deutsche Credit-Ans | Baden-Württembergische B<br>stalt Aktiengesellschaft                              | ank                                                             | Bankers Tru                           | st GmbH                                                                      | Bankhaus H. Aufhäuser                                                         |
| <br>Bank für Gemeinwirtschaft<br>Aktiengesellschaft            | Bayerische Hypotheken- ur<br>Wechsel-Bank Aktiengesell                            |                                                                 | Bayerische 'Aktiengesel               | Vereinsbank<br>Ischaft                                                       | Joh. Berenberg, Gossler & Co                                                  |
| <br>Berliner-Bank<br>Aktiengesellschaft                        | Berliner Handels—<br>und Frankfurter Bank                                         |                                                                 | Bankhaus G                            | iebrüder Bethmann                                                            | Delbrück & Co.                                                                |
| <br>Deutsche Genossonschaftsbank                               | Deutsche Girozentrale     Deutsche Kommunalban                                    | k -                                                             | Conrad Hin                            | rich Donner                                                                  | Effectenbank-Warburg<br>Aktiengesellschaft                                    |
| Bankhaus Max Flessa & Co.                                      | Fürst Fugger-Babenhausen<br>Kommanditgesellschaft                                 | Bank                                                            |                                       | und Taxis Bank<br>t von Thurn und Taxis                                      | HML-BANK<br>Hallbeum, Maier & Co.<br>Aktiengesellschaft<br>– Landkreditbank – |
| Georg Hauck & Sohn Bankiers<br>Kommanditgesellschaft auf Akti  | Bankhaus Hermann Lampe<br>ien Kommanditgesellschaft                               |                                                                 | Merck, Fine                           | ±k & Co.                                                                     | B. Metzier seel. Sohn & Co.                                                   |
| National-Bank<br>Aktiengesellschaft                            | Bankhaus Neelmeyer<br>Aktiengesellschaft                                          |                                                                 | Oldenburgis<br>Aktiengesell           | che Landesbank<br>Ischaft                                                    | Sal. Oppenheim jr. & Cie.                                                     |
| Reuschel & Co.                                                 | Karl Schmidt Bankgeschäft                                                         | 1                                                               | Schröder, M<br>Hengst & C             | lünchmeyer,<br>o.                                                            | Schwäbische Bank<br>Aktiengesellschaft                                        |
| Simonbank<br>Aktiengesellschaft                                | J. H. Stein                                                                       |                                                                 | Trinkaus &                            | Burkhardt                                                                    | Vereins- und Westbank<br>Aktiongesellschaft                                   |
| M. M. Werburg-Brinckmann,<br>Wirtz & Co.                       | Westdeutsche Landesbank<br>Girozentrale                                           |                                                                 | Westfalenba<br>Aktiengesell           |                                                                              |                                                                               |
|                                                                | Commerz-Credit-Bank                                                               | Deutsche I                                                      |                                       | Deutsche Länderba                                                            | nk                                                                            |

Auf je 8 alte Aktien zu nom. DM 50,- kann eine neue Aktie zu je nom. DM 50,- zum Preis von je DM 150,- börsenumsatzsteuer-

frei bezogen werden. Das Bezugsrecht auf die neuen Aktien wird vom 27. Juni 1983 bis 7. Juli 1983 einschließlich an den Wertpapierbörsen zu Düsseldorf, Berlin, Frankfurt (Main), Hamburg und München gehan-delt und amtlich notiert. Die Bezugsstellen sind bereit, den Anund Verkauf von Bezugsrechten nach Möglichkeit zu vermitteln. Der Bezugspreis ist bei der Ausübung des Bezugsrechts, späte-stens jedoch am 11. Juli 1983 zu zahlen. Für den Bezug wird die libliche Bankenprovision berechnet; er ist provisionsfrei, sofern er unter Einreichung des Gewinnanteilscheins Nr. 36 durch den Bezieher während der üblichen Geschäftsstunden an den Schaltern einer Bezugsstelle vorgenommen wird und weiterer Schriftwechsel damit nicht verbunden ist.

Die neuen Aktien werden den Aktionären im Girosammelverkehr zur Verfügung gestellt. Gedruckte Einzelurkunden werden voraussichtlich im Herbst 1983 vorliegen. Bis dahin können Ansprüche auf Auslieferung von Einzelurkunden nicht geltend gemacht werden.

Die Zulassung der neuen Aktien zum Handel und zur amtlichen Notierung an den Wertpapierbörsen zu Düsseldorf, Berlin, Frankfurt (Main), Hamburg und München wird sobald als möglich beantragt.

Düsseldorf und Berlin, im Juni 1983

Der Vorstand



München Wertpapier-Kenn-Nr. 501 900, 501 903 und 501 904 --

Unsere Aktionäre werden hiermit zu der am

27. Juli 1983, 11.00 Uhr

im großen Sitzungssaal der Bayerischen Hypotheken- und Wech-sel-Bank AG, München, Eingang Salvatorstraße, stättfindenden

### ordentlichen Hauptversammlung

**TAGESORDNUNG** 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und der zugehörivorzege des letsgescheides und des Aufsichtsrates sowie des gen Berichte des Vorstandes und des Aufsichtsrates sowie des Konzernabschlusses mit Konzerngeschäftsbericht für das Ge-

2. Beschlußfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes.

Beschinßfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 1982.

4. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1983.

Stammakuonare sind zur Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechtes in der Hauptversammlung, Vorzugsaktionäre zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt, wenn sie späte-stens am 20. Juli 1983 ihre Aktien bei einer Hinterlegungsstelle hinterlegt haben und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Stammaktiopäre sind zur Teilnahme und zur Ausübung des

Der vollständige Text der Einledung zur Hauptversammlung mit Bekanntgabe der Hinterlegungsstelle ist im Bundesanzeiger Nr. 110 vom 16. 6. 1983 veröffentlicht.

München, im Juni 1983

DER VORSTAND

### Université Libre Internationale



I.M.B.A. programs

REGULAR MASA program (states vestal wious diploma (Engineer, Doctor, Architect, etc ...)

INTENSIVE BABA program Iteo years!

who are available for several subbatical penods of three to four month

PART-TIME BITENSIVE IMEIA program kyra to times vales

ers of a beccalaureat, abriur, metunté going through à two years bachelor level st. l'Undergraduste ceroficate of Internaponal Management Studies) UCMS program + REGULAR IMBA program (five years)

Open to those attracted by an internationally oriented carrier and ready to move abroad to

EUROPE - Institut Supéneur de Gestron - PARIS

U.S.A. - European University of America - SAN FRANCISCO ASIA - International Management University of Asia - TOKYO

SELECTION EXAMS WILL BE HELD IN THE MAIN CITIES OF EUROPE BETWEEN JUNE 27th and JAJLY 2nd 83

s, admosion conditions (Exams dates and loc

» UNIVERSITÈ LIBRE INTERNATIONALE

General estimation officer
36 Rue de CANDOLLE - 1205 - GENÉVE (SURSSE) - Tél. (22) 20.65,11

### Wenn Sie es

eilig haben, können Sie Ihre

Anzeige über Fernschreiber 8 579 104 aufgeben

### **Land Niedersachsen**

8% Anleihe von 1983 (1993)

### - Wertpapier-Kenn-Nr. 159027 Verkaufsangebot

Das Land Niedersachsen begibt auf Grund haushaltsgesetzlicher Ermächtigung eine Anleihe im Gesamtbetrag von

DM 300.000.000,-

Von der Anleihe werden DM 250.000.000,- durch das unten genannte Konsortium freibleibend zum Verkauf gestellt.

8% jährlich, zahlbar nachträglich am 1. Juni eines jeden Jahres, erstmals am 1. Juni 1984. Verzinsung:

Die Verzinsung endet mit dem Ablauf des dem Fälligkeitstag vorhergehenden Tages. Das gilt auch dann, wenn die Leistung nach § 193 BGB bewirkt wird. 99 % spesenfrei, zuzüglich Börsenumsatzsteuer unter Verrechnung von Stückzinsen.

Ausgabekurs: Laufzeit:

Eine vorzeitige Kündigung ist ausgeschlossen. Rückzahlung: Am 1. Juni 1993 zum Nennbetrag. Rendite: 8.15%, nach Börsenumsatzsteuer 8,14%.

Nennbeträge: DM 100,- oder ein Mehrfaches davon. Die Anleihe ist in zwei bei der Niedersächsischen Kassenverein Aktiengesellschaft - Wert-Lieferung:

papiersammelbank –, Hannover, hinterlegten Globalurkunden verbrieft, an denen die Erwerber Miteigentumsanteile in Höhe der gekauften Beträge erhalten. Die Ausgabe von Einzelurkunden ist während der gesamten Laufzeit ausgeschlossen. Depotgutschrift erfolgt durch das vom Käufer benannte Kreditinstitut.

Zum amtlichen Handel an den Wertpapierbörsen zu Hannover, Berlin, Bremen, Düsseldorf, Börseneinführung:

Frankfurt am Main, Hamburg, München und Stuttgart. Mündelsicherheit und Deckungsstock-

Nach § 1807 Abs. 1 Nr. 2 BGB mündelsicher und nach § 54a Abs. 2 Ziff. 3 VAG deckungs-

Lombardfähig nach § 19 Abs. 1 Nr. 3d des Gesetzes über die Deutsche Bundesbank. Lombardfähigkeit: Ab 21.6.1983 freibleibend durch die nachstehend aufgeführten Kreditinstitute und deren Verkauf: Niederlassungen sowie durch Vermittlung aller anderen Banken, Sparkassen und Kredit-

genossenschaften. Hannover, Braunschweig, Bremen, Berlin, Bochum, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München,

Oldenburg. im Juni 1983

NORDDEUTSCHE LANDESBANK

KREDITANSTALT OLDENBURG GIROZENTRALE

BANK FÜR GEMEINWIRTSCHAFT ADCA-BANK AKTIENGESELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT ALLGEMEINE DEUTSCHE CREDIT-ANSTALT

BERLINER HANDELS-

UND FRANKFURTER BANK

**DEUTSCHE GIROZENTRALE** - DEUTSCHE KOMMUNALBANK -

zugleich für DEUTSCHE BANK BERLIN AKTIENGESELLSCHAFT

HALLBAUM, MAJER & CO. AG -- LANDKREDITBANK --HAMBURGISCHE LANDESBANK - GIROZENTRALE -

NORDDEUTSCHE GENOSSENSCHAFTSBANK AG

WESTDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE

**BERLINER BANK** 

DEUTSCHE BANK

AKTIENGESELLSCHAFT

**AKTIENGESELLSCHAFT** 

OLDENBURGISCHE

STADTSPARKASSE HANNOVER

LANDESBANK AG

TRINKAUS & BURKHARDT

SAL OPPENHEM JR. & CIE.

COMMERZBANK

DRESDNER BANK

zugleich für

AKTIENGESELLSCHAFT

AKTIENGESELLSCHAFT

zugleich für BANK FÜR HANDEL UND

BANKHAUS GEBRÜDER LÖBBECKE & CO.

INDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT

BERLINER COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT

VEREINS- UND WESTBANK AKTIENGESELLSCHAFT

JOH, BERENBERG, GOSSLER&CO.

WESTFALENBANK **AKTIENGESELLSCHAFT** 

# Um zum Frieden zu gelangen, zum Frieden erziehen.



VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE EV 35 KASSEL WERNER-HILPERT-STRASSE 2 POSTSCHECKKONTO HANNOVER 1033 60-01

Pluder und Jean of Parity tile miles Reinche, Ger aus

while henry thereo. dider du ver Jahran de Anticon der Sanna durch is WELT

### Sir Georg in Scheiben

Nr 141 - Dienstag 2

Ton the second s

New Yorker Metallis

Londoner Metally

ALT PROPERTY.

The second secon

whereast recognitional way

iend / um Verkaufgesteit

gedie nigen Liges Dasge

dieneum ethathati - Neb

iff um demonidie Erweiber

Acceptance of the Second Deport

To Promote Dusseland

The 1 \AG deckeng

Control Stubiliand sea

Deposit of the analysis.

mberg, Koln, Munches

IBERG GOSSLERACO

ANA DI SCHAFT

OMMERZBANK

LESCHAFT

LLSCHAFT

ANDFL UND

N THE NOT SELLS CHAFT

ÖBBECKE 4 00.

IN IM JE & CIE

D WESTBANK

HACHAIT

IANA ILIA HAFT

11 S 20 01

THE RESIDENCE OF BRIDE

effect; ett. 1 Juni 1982

von Starkenben

id at 1

Make:

Gtl - In den mageren Nachkriegszeiten erfand sich das ausgehungerte Deutschland eine Delikatesse, die es "Schiebe-Wurst" nannte. Man belegte ganz einfach eine große Scheibe trocken Brot mit einem winzigen Scheibchen Salami und zog vor dem Zubiß flugs immer den Zähnen die Wurstscheibe weg. Der letzte Happen war köstlich. Er, endlich, konnte sich Wurstbrot nennen Das hat offenbar inzwischen auf dem Buchmarkt Mode gemacht.

Paul Robinsons "Solti"-Biographie jedenfalls, rechtzeitig zum Bayreuth-Debüt des großen Dirigenten in deutscher Sprache im Albert Müller Verlag erschienen, im englischen Original ein schmales Büchlein, hat sich, "be-arbeitet und erweitert von Peter Geier", derart gebläht, daß sich sein ursprünglicher Text nur noch wie besagte Schiebewurst vor der faktenhuberischen Trokkenheit anhaltender Lobpreisung zurückzieht. Was Robinson etwa auf Seite 19 seines Buches beiläufig mitteilt, findet sich in Geiers "Erweiterung" auf Seite 113 wieder. Die "Bearbeitung" dagegen besteht vor allem im Kürzen.

Ihr sind ganze Kapitel über Soltis Beethoven- und Mahler-Interpretationen zum Opfer gefallen.

Schwerer allerdings wiegt, daß Geier immer dann gern zum Rot-stift des Bearbeiters greift, wenn Robinsons Solti-Porträt ihm

nicht sonnig genug erscheint. Daß Solti öffentlich die Ansicht vertrat, Chicago habe ihm für seine Arbeit mit dem Chicago Symphony Orchestra im Grunde ein Denkmal zu setzen, ein für Soltis Selbstgefühl schließlich nicht uncharakteristischer Zug, findet sich nur bei Robinson.

Dafür feiert Geier Solti sogar für Aufführungen, die dieser nicht dirigierte, wie das Pariser Othello Gastspiel in Washing-ton, bei dem Mazzel für den er-krankten Sir Georg probenlos

Die Frage stellt sich nur: Warum überhaupt segelt Geiers Solti-Biographie noch unter Robin-sons Flagge? Warum spiegelt sie mit ihren vielen richtigen Tatsachen am Ende doch eine falsche vor? Zwei hochst unterschiedliche Bücher über ein und denselben Künstler sind plötzlich rät-selhafterweise ineinander verwo-

Am einfachsten wäre es jetzt natürlich, man stellte die Sache wieder vom Kopf auf die Beine und kürzte den Robinson aus seinem nach ihm benannten Buch ganz heraus. Das schüfe klare Verhältnisse. Denn schließlich dirigiert ja in Bayreuth Sir Georg auch die komplette Tetralogie und läßt sie nicht etwa hinter-ricks und Cale Zicht aberdei rücks von Carlos Kleiber bearbei-ten und erweitern.

München: Sensationserfolg mit Benjamin Britten

## Zweideutige Schatten

Denjamin Brittens Gespenster-Kommt neuerdings in Mode. Kurz nach der Ausstrahlung der Fern-seh-Verfilmung von Petr Weigl hatte das Werk nun an der Bayeri-schen Staatsoper in München Premiere - in einer Koproduktion mit der Kölner Oper. Aus Köln entlieh München auch den Regisseur, Mi-chael Hampe, und den Dirigenten, Sir John Pritchard.

Die Aufführung im Cuvilliés-Theater errang einen schon fast sensationell zu nennenden Erfolg: ein stürmischer Viertelstunden-Beifall für eine doch noch immer moderne Kammeroper, die man dreißig Jahre lang (Uraufführung: 1954) auf die Studio- und Werkstatt-Bühnen abgedrängt hatte.

Dabei gibt sich die Inszenierung längst nicht so enthüllungsfreudig wie die des Fernsehfilms, der die unausgesprochene Bedrohung der beiden Kinder ziemlich dingfest gemacht hatte: Die Geistererscheinungen des früheren Hauslehrers Peter Quint und der Gouvernante Miss Jessel standen da für die Erinnerung an erste Sexualerlebnisse, für die Wirren der geschlechtlichen Orientierung in der Pubertät.

Das ist eine Möglichkeit der Auslegung, eine Hollywood-Verfil-mung mit Deborah Kerr wagte seinerzeit eine andere: Sie nahm die Geistererscheinungen als Phantasieprodukt der neuen Gouvernante, die dann mit diesen Wahnvorstellungen die Kinder vergiftete. Hampe hingegen bleibt bei dem, was Benjamin Britten und seine Librettistin Myfanwy Piper expressis verbis wollten: die Novelle von Henry James in eben jener Zweideutigkeit zu halten, die ihren

eigentlichen Reiz ausmacht. In einem ganz in Grautönen gehaltenen, an alte Fotografien erin-nernden Bühnenbild von John Gunter wird eine Chronik aufgeblättert, wie es auch der Einleitung durch einen Erzähler (Josef Protschka) entspricht Hampe spielt also den neutralen Erzähler, der dem Zuschauer die Auslegung überläßt, was diese bösen Schatten der Vergangenheit sind, an denen die beiden Waisenkinder Miles und Flora zerbrechen.

Dieses zurückhaltende Konzept geht auf, weil Hampe hier ein kleigent auf, weil Hampe hier ein Riei-nes Ensemble zur Verfügung steht, das gesanglich wie darstellerisch schlechthin ideal gewählt ist. Iso-bel Buchanan mit ihrer erregten lyrischen Stimme, ihrer ganz und gar glaubenten verzweiflung, ihrer schutzengelgleichen Sorg-lichkeit für die Kinder verkörpert die spuksichtige, neue Gouvernan-te. Mechthild Gessendorf als Haushälterin Mrs. Grose hält es, mi misch wie stimmlich ausgefeilt bis in die kleinste Nuance, mit den diesseitigen Vernünftigkeiten dieser Welt. Machiko Obata als Flora und der Tölzer Star-Sängerknabe Allan Bergius als Miles sind in den Kinderrollen auf professionelle Weise präsent Lilian Sukis als Miss Jessel und Robert Tear als Quint bringen die bedrohlichen Stimmfarben der Geister ins Spiel.

Wieviel Melos, wieviel musikalische Farbe, wieviel distanzierter Kommentar und spontaner Aus-druck in Brittens Musik steckt, hat man noch nie so erfahren wie unter dem Dirigenten John Pritchard. Er hat ein Ohr für die Qualitäten der Musik, und seine Begeisterung springt auf das Orchester wie die Sänger über. Das Resultat: eine Hochspannung, die der bei Henry James nicht nachsteht.

REINHARD BEUTH

Tübingen: Kurt Bartschs "Hedwig" uraufgeführt

## Liebe im Schweinestall

Im Theater riecht es durchdrin-gend nach Schweinestall. Auf offener Szene zwei Schweine und zwei Menschen: ein Liebespaar, die Stallmagd Hedwig und der Knecht Leopold. Die Szene spielt auf dem Landgut des Barons von Kalb in Preußen. Aufgeführt wird das Ganze im Landestheater Tübingen. Autor des Stückes "Hedwig" ist Kurt Bartsch, ein "DDR"-Autor mit Dauervisum, der seit 1980 in West-Berlin lebt; er hat sich durch mehrere Lyrikbände einen Namen gemacht. Was er uns nun als Lustspiel verkaufen möchte, verdient den Namen leider nicht. Es ist ein trostloses Stück und bleibt es erst recht in der Tübinger Uraufführung: ein Flop. Bartsch kann in seiner Lyrik zarte bis der-be, ironische Texte schreiben. Plump und vulgär dagegen geht's

Das Stück spielt im alten Preu-Ben von 1813. Die Stallmagd Hedwig (Susanne Kraus) ist geliefert: Der Knecht (Martin Schleker) hat ihr ein Kind gemacht. Beiden droht im angeblich spießigen Preu-Ben der Rausschmiß; und mit Kind waren sie anderswo gleich ganz ohne Chancen. Also steigt Hedwig mit dem Sohn des Barons ins Bett. Der soll Kindesvater werden. Das

in "Hedwig" zu.

könnte vielleicht zum Überleben reichen. Den Baronseltern ist erstaunlicherweise alles recht. Hauptsache, ihr in der Schlacht bei Jena und Auerstedt verwundetes Baronssöhnchen heiratet eine reiche französische Adelige. Denn die Familie ist total pleite. Aber es stellt sich bald heraus, daß auch die Französin bankrott ist. Zum Schluß wird die bisherige Stall-magd beinahe zur Revolutionärin; sie rennt jedenfalls mit einer Jakobinermütze bedrohlich auf der Bühne herum. Dazwischen wird geprügelt und ordinärster sprachlicher Slapstick betrieben.

Vor dieser Art von angeblich preußischer Geschichtsaufbereitung durch ehemalige "DDR"-Au-toren möge uns hinfort der Him-mel bewahren. Schon Hartmut Lange und andere haben es versucht. Trostlosigkeit und Lange-weile, verstärkt durch eine kraftlose Inszenierung (Peter Kock), zu-dem in einem Bühnenbild, das sich nicht zwischen Schweinestall und herumstehenden Särgen entscheiden kann, schlampige Schauspiele-rei und letztlich eine jämmerliche Textvorlage, das ist weniger als halbherzig, das taugt nicht für die

CHRISTIAN ANDREE

### KULTURNOTIZEN

Frankreichs letzte beiden großen Zirkusse, Pinder und Jean Richard, haben Konkurs angemeldet. Heinz Reincke, der aus Kiel stammende Wiener Burgschau-spieler, erhält heute den Kulturpreis 1983 der Stadt Kiel.

"Tierbilder aus vier Jahrtausenden", die Antiken der Sammlung Mildenberg, die zuerst in Berlin gezeigt wurden (s. WELT v. 5.4.) sind vom 1. Juli bis 25. September

auf Schloß Wilhelmshöhe in Kassel zu sehen.

Den Sickingen-Kunstpreis des Landkreises Kaiserslautern (10 000 Mark) ist dem Mainzer Bildhauer Eberhard Linke zuerkannt wor-

Die sowjetischen Behörden ha-ben der französichen Rock-Gruppe "Space" nach anfänglichem Verbot doch die Einreise zu einer Konzerttournee genehmigt.

Mit Tietjen Bayreuth entstaubt - Zum 100. Geburtstag des Grafikers und Sammlers Emil Preetorius

## Einen echten Chinesen für ein Butterbrot

Der 100. Geburtstag zeigt ge-wöhnlich, wie vergessen der Träger dieser Rolle ist. So war es bei Gerhart Hauptmann, Hof-mannsthal, Thomas Mann und – soeben noch – Stefan George: Die Söhne sind tot, und die Enkel be-ten andere Götter an Das ist auch bei Emil Preetorius der Fall. Er wurde 1907 mit Illustrationen zu Chamissos "Peter Schlemihl" be-kannt. Es folgten Zeichnungen zu Claude Tillier, Le Sage, Gerstäk-ker, Jean Paul, Eichendorff und Thomas Manns "Herr und Hund". Dazu kam Werbegraphik: Plakate, Buchumschläge, Schriftutel, Si-gnets, Exlibris und vieles andere. Preetorius war ein vielseitiger Künstler und mehr als das.

Preetorius, 1883 in Mainz gebo-ren und in Darmstadt auf der Schule gewesen, stand zwischen Nale gewesen, stand zwischen Naturalismus und Expressionismus. Von beiden wollte er nichts wissen, aber er füllt in formloser Zeit, in den Jahren 1904–14 klassizistische Lücken. Daher seine Nähe zu Pfitzner, Frank Wedekind und Stefan George. Bruno Walter beauftragte ihn mit Bühnenbildern zu Ghucks. Oper Juhigenie in Aulis" Presto. Oper "Iphigenie in Aulis". Preeto-rius reagierte sofort und zeichnete em Bühnenbild von stillisierter Ein-fachheit, jenseits der überladenen Konventionen der Zeit. Über flache Stufen führte die Bühne in eine weite (leere) Landschaft. Den "Faust" ließ Preetorius unter Verzicht auf die mittelalterliche Rumpelkammer, in Rokkokokostümen des jungen Goethe spielen, ähnlich auch Mozarts "Don Juan".

In diesen Zusammenhängen muß man auch Preetorius' Erneue-rung der Bayreuther Bühne sehen. Cosima Wagners und Siegfried Wagners Tod boten Gelegenheit, Wagners pathetischen Stil von der verkorksten Romantik zu lösen. Die Bühne wurde freigemacht, den Rittern nahm er die Rüstungen. Das Publikum fand das sensationell Heinz Tietjens Bayreuther Inszenierungen (seit 1930) beweg-ten die Fans, zu denen bekanntlich auch Adolf Hitler gehörte. Preeto-rius' Bühnen und Kostüme wur-den zum Vorbild für alle großen

Ich lernte Preetorius 1949 kenen, als er Entwürfe für die Tristanbühne zeichnete. Er war Professor an der Münchner Kunstaka-demie, ein kleiner lebhafter Mann, der meine Ohren mit dem ordinärsten Datterich-Dialekt teils kränkte, teils amüsierte. Daß Wieland Wagner versuchte, seines Großva-ters Werke jetzt abstrakt zu deuten, ließ ihn den Kopf schütteln, und er



mittelalterlichen Trödel von der Bühne: Emil Prestorius FOTO: YON VOTHENBERG

sollte recht behalten: Eine gewisse Naturnähe (der Felsen in der "Wal-küre") muß bleiben, wenn sich die Oper als sinnlichstes Medium der Künste, nicht auflösen sollte.

Mich interessierte nicht der Gra-fiker und Bühnenbildner, sondern der inzwischen berühmt gewordene Sammler asiatischer Kunst. Er hatte in jungen Jahren, mit gerin-gen Mitteln, zu sammeln begon-nen. Man hatte in Paris den japani-schen Farbholzschnitt und chinesisches Porzellan entdeckt. Man hielt sie für Folklore, Kunstgewerbe und Dekorationskunst. Preetorius, ausgerüstet mit einem unver-gleichlichen Auge für ästhetischen Rang, erkannte ihren Kunstwert. Er wollte die japanischen Maler neben französische Impressioni-sten und andere Meister in die Münchner Pinakotheken. Unvergeßlich ist mir sein strahlendes Lachen, als er einen herrlichen chinesischen Teppich vorwies. Die eine Hälfte hatte er vor 20 Jahren billig erstanden; jetzt aber hatte er in Paris die andere Hälfte um ein Butterbrot bei einem Trödler entdeckt und hatte gezittert, bis er sie unter dem Arm hatte.

Die Preetoriussammlung asiatischer Kunst enthält mehr als tausend Bilder, Skulpturen, Gewänder, Geräte und Porzellane. Fast jedes Stück hat seine Geschichte und einen außerordentlichen Rang Er war ein mit allen Künsten lebender Mensch. Er verstand gleichviel von bildender Kunst, Theater, Oper und Kunsthandwerk. Er wurde darin unterstützt von seiner Schülerin, Assistentin und späteren Ehefrau, einer Rus-sin aus Moskau, die ihr Leben lang

"Sie" zu ihm sagte. Aber sie waren sich in diesen Dingen einig. Er sagte: "Ein Kunstwerk zu verste-hen ist schwer und nur wenigen gegeben; die meisten begeistern sich lieber dafür." Die Ironie war eine seiner Waffen. Es sah so aus als habe Preetorius

seine große Zeit hinter sich, als er mit 70 Jahren, als Nachfolger Hau-sensteins, im Jahre 1953 Präsident der Bayerischen Akademie der Schönen Künste wurde. Doch seine Energien erwachten noch einmal. Er war ein brillanter Manager. Fünfzehn Jahre lang blieb er Präsident. Unter ihm gewann die Aka-demie ihr Gesicht mit Tagungen über die Sprache und die Künste im technischen Zeitalter. Seine Beziehungen zu Gelehrten, Autoren und Fachleuten vieler Disziplinen kamen der Akademie zugute. Er war das Bindeglied zwischen ge-stern und morgen. Aber er machte sich keine Illusionen: "Bedenken Sie, heute stehen wir vor einem Künftigen, für das alles Vergangene wie noch nie zuvor seine rich-tungweisende Gültigkeit verloren zu haben scheint."

Preetorius verstand die Akademie mit einer Mischung von Charme und Autorität zu führen – gibt es doch nichts Eigensinnigeres als einen Club von Malern, Architekter ten, Musikern, Autoren und Bild-hauern (Theaterleute gehörten da-mals noch nicht dazu). Eine Seite seines Wesens kommt in der Figur des Kridwiss in Thomas Manns "Doktor Faustus" zur Erschei-nung. Eine andere filtert Graf Po-dewils, der langiährige Generalsekretär unter Preetorius heraus. Er traf sich mit Heidegger und Ortega y Gasset. Preetorius, selbst sehr klein, ging auf Heidegger zu mit den Worten: "Ich wußte gar nicht, daß Sie so klein sind" und mit einem Blick auf Ortega, der noch kleiner war: "Große Menschen sind dumm!"

Mit einem anderen Kleinwüchsigen unserer Literatur, Gottfried Keller, teilte Preetorius die Neigung zu Kraftausdrücken. Wenn er im Gespräch mit Ministern und Bischöfen, im derbsten Darmstädterisch, Worte benutzte, die heute Allgemeingut der Studenten sind, konnten einem die Haare zu Berge stehen. Er gab sich, auch darin ein berühmter Mann, souverän. Er starb 1973, kurz vor dem 90. Ge-burtstag. Man sah ihn nicht mehr; er wollte der Welt und sich selbst nicht zumuten, daß man ihn gebrechlich sähe.

**CURT HOHOFF** 

Dem Nachwuchs nicht zu leicht gemacht: Abschluß des 9. Deutschen Musikwettbewerbs in Bonn

## Das Sorgenkind Kammermusik spielte munter auf

Beim 9. Deutschen Musikwettbe-werb in Bonn hatten die Sänger und Sängerinnen mit einem 1. lerischer Leiter und Vorsitzender der Gesamt-Jury ausscheidende Professor Carl Seemann freilich Preis, einem 2. Preis und zwei 3. Preisen die Nasen vorn. Dies und die Tatsache, daß sich mit neun Ensembles, von denen zwei in die dritte Preiskategorie vorstießen, auch ein anderes Sorgenkind in der Nachwuchsförderung durch den Deutschen Musikrat, die Kammermusik, überraschend proper präsentierte, zauberte Zuversicht auf die Gesichter der Verantwortlichen. Kassandrarufe haben sich also als verfrüht erwiesen. Daß sich solch Erfolg zum 30jährigen Bestehen des Deutschen Musikrates ein-stellte, erscheint jedenfalls nicht unpassend.

Insgesamt wurden ein 1., ein 2. und sieben 3. Preise vergeben, was gegenüber den nur vier Preisträ-gern vom Vorjahr und angesichts der bekannt rigorosen Anforderun-gen des Wettbewerbs schon als Preisinflation gelten muß. Daran ließ der mit diesem Jahr als künst-

keine Zweifel aufkommen: Von den extremen, internationalen Wettbewerben vergleichbaren Maßstäben, die den Deutschen Musikwettbewerb insbesondere immer dann in die Schußlinie brachten, wenn wegen seiner bewußten Abschottung gegen die internationale Konkurrenz die ersten Preisplätze freiblieben, will man auch in Zukunft nicht abgehen. In dieser Fördermaßnahme für den deutschen Spitzennachwuchs, oberste Etage in der auf "Jugend musiziert" und der Bundesauswahl "Konzerte junger Künstler" aufbauenden Förderpyramide des Musikrats, soll auch weiterhin der 1. Preis die Ausnahme bleiben.

Diesmal hat man also eine solche Ausnahmebegabung in dem jun-gen Baß-Bariton Andreas Schmidt in den traditionellen Abschlußkonzerten vorzeigen können, auf dessen 1. Preis sich die Jury einhellig mit exzeptionell hoher Punktbe-wertung einigte: Als Graf aus Mo-zarts "Figaro" und in Mendels-sohns "Paulus" offerierte er prächtig timbriertes, voluminöses und bereits ausdrucksvoll geführtes Stimmaterial, das im übrigen kein Geringerer als Fischer-Dieskau mitgeformt hat. Schon runde, abgefeimte dramatische Talente
brachte die Josef-MetternichSchülerin Maike Pansegrau (2.
Preis) mit Rezitativ und Arie der Desdemona aufs Podium, aber auch die 3. Preisträgerinnen Maria Höllig (aus "Julius Caesar") und Carmen Mammoser (Lieder von Brahms, Berg und Wagner) ließen Hochakzeptables hören. Daß Gesangsjurys schon mal enthusiastischer urteilen, zu dieser

Vermutung könnten die hier oder da vielleicht reichlich streng beur-teilten 3. Preisträger in den übrigen drei Wettbewerbskategorien Kammermusik mit Klavier, Holzbläser und Kontrabaß Anlaß ge-ben. Das Grüneburg-Trio rangierte mit Brahms' C-Dur-Trio wohl doch

KV 502). Und auch die Instrumentalisten, der Kontrabassist Enno Senft mit einem Bottesini-Konzert, der Fagottist Stephan Rüdiger und der Flötist Michael Faust jeweils mit Mozart-Konzerten, gaben zu mehr als nur Hoffnungen Grund. Man sieht also beim Deutschen Musikwettbewerb optimistisch in die Zukunft. Auszehrung droht offenbar weder personell noch finan-ziell. Dennoch faßt man eine Neustrukturierung mit dem Ziel besserer Koordination der Förderstufen ins Auge. Verbessert werden soll auch die Anschlußsituation. Richtig interessant werden die Preise ja erst, wenn sich daran Konzertauftritte und Engagements anschlie-Ben. Für die Sänger war immerhin ein Beobachter der Zentralen Bühnenvermittlung Frankfurt bei allen Durchgängen dabei. Angemessen stolz war man darauf: Zum ersten Mal saß mit Gottfried Schneider

vor dem Beethoven-Trio (Mozart

ein früherer Preisträger in der Jury. DIETER SCHÜREN

Braunschweig: "Niederländische Stilleben" von Breughel bis van Gogh im Anton-Ulrich-Museum

## Nicht das Essen, die Tische sind angerichtet

Wer in der niederländischen Stillebenmalerei des 17. Jahrhunderts nur enges, aufgespalte-nes Spezialistentum am Werke sieht, verkennt leicht die Gattung als Ganzes. In der inneren Vielfalt ihrer Formen und Sinnordnungen stellt sie eine eigene, aber keines-wegs beschränkte Welt vor Augen. Um diese Einsicht bemüht sich die von der Amsterdamer Kunsthandlung P. de Boer initiierte und von Sam Segal konzipierte Ausstel-lungsfolge, die mit Blumenmalerei" begann und mit "Früchtestillleben" fortgesetzt wird.

Unter dem Titel "Niederländische Stilleben - von Breughel bis van Gogh" ist sie jetzt im Braunschweiger Herzog-Anton-Ulrich-Museum zu sehen, das als eine der ältesten Sammlungen niederländischer Malerei mehr als nur den äußeren Rahmen dazu liefert. Als eigener Typus tritt das hol-ländische Früchtestilleben gleich nach 1600 auf. Aus flämischer Tradition sich lösend, haben sich die Haarlemer Meister Floris van Dijck und Nicolaes Gillis ihre properen Tische selber gedeckt und mit Früchten und Gefäßen ausgestattet - \_angerichtete Tische" lautet

das Fachwort - ebenso wie danach Pieter Claesz seine "Bankettchen" oder die Utrechter Bosschaert-Schule ihre Früchteteller. Kunstgeschichtliche Rückverweise auf die monumentalen, üppigen Markt- und Küchenstücke etwa Joachim Beuckelaers schärfen in der Ausstellung nur den Blick für das Neue in Holland: die Kostbarkeit des Schlichten, die Bedeutung des

in der Stille Existierenden. "Niet hoe veel, maar hoe eel" - "nicht wieviel, sondern wie edel", lautet eine Devise. In den Südniederlanden, in Ant-

werpen, arbeiten bald viele kleinere Meister parallel zu den Hollandern. Eine wesentliche Trennung zwischen Nord und Süd wird erst wieder durch die allmächtige Ru-bens-Schule bewirkt. Hier fehlt der Ausstellung leider eins der charakteristischen Hauptwerke Frans Snyders, der erneut das Großartige und pathetisch Bewegte suchte.

in Holland der berühmte Jan Davidsz de Heem entgegen, der auch nach Antwerpen gehen und dort seine "Prunkstilleben" schaffen wird. Ihr atemberaubender Luxus überblendet die reineren und stille-ren Tugenden der älteren Haarle-mer Schule.

Doch durch Willem Kalf, den Antipoden de Heems, werden sie ma-lerisch wiederbelebt. Mit dem an Rembrandt erinnernden Leuchten und Glühen seiner Farben aus dem Tiefdunkel wird eins der schönsten



Statt Menge Erlesenheit: "Früchtestilleben" von Jacob van Hulsdonck (1582–1647), aus der Brausschweißer Ausstellung

und letzten Worte des holländischen Stillebens gesprochen. Da-nach erfolgt mit den Dekorationsstücken Jan Huysums der Umbruch in die farbenhelle Fläche des Rokoko. Die Gemälde stammen in der

Mehrzahl aus Privatsammlungen. An ihrer Qualität freuen sich Liebhaber ebenso wie Kenner, denen hier manches neue oder nur aus der Literatur bekannte Werk zur Anschauung gelangt. Auch die Museen profitieren von den Informationen, die hier vom Kunsthandel und den (oft verschlossenen) Privatsammlungen geliefert werden.

Wissenschaftliches Gewicht dokumentiert der von Dr. Segal verfaßte Katalog, der freilich hauptsächlich auf ikonographischen Symbolstudien aufbaut. Doch wird dem Atuor wohl das Unbefriedigende in dem Verfahren bewußt, nur mechanisch jeden Apfel, jeden Pfirsisch auf die weiche Stelle eines "Symbolwerts" abzutasten und daraus das Bild wie ein Bedeutungspuzzle zusammenzusetzen. Als Kunstwerke teilen sich diese Stilleben nicht in zwei Ebenen, in eine realistische und eine bedeutende. Sie bilden von vornherein eine poetische Einheit, in der die tiefsinnigsten Gedanken um Leben und Vergänglichkeit, Sünde und Heil durch ihre Verschmolzenheit im Sinnlichen der natürlichen und künstlichen Dinge symbolische Bedeutung erlangen. Es sind die Augen, die sehen und verstehen lernen müssen (bis 21. Juli; Katalog: 30 Mark). REINHARD LIESS

### **JOURNAL**

R. Kubelik übernimmt Londoner Sinfoniker

dpa, London Der Dirigent Rafsel Kubelik wird in der Sommersaison die musikalische Leitung des London Symphony Orchestras überneh-men. Das Orchester unter Kube-liks Leitung wird zwölf Konzerte mit Werken von Johannes Brahms im Kulturzentrum "Barbican" ge-ben. Ferner stehen sechs Violinkonzerte von Jan Kubelik, dem Vater des Dirigenten, und Werke von Mozart und Frantisek Mica auf dem Programm.

### Landeskunstwoche von Baden-Württemberg

DW. Freiburg/Br. Die 4. Landeskunstwoche, vom Land Baden-Württemberg mit 300 000 Mark unterstützt, findet diesmal in Freiburg i. Br. statt. diesmal in Freiburg i. Br. statt. Aus dem Programm mit Konzerten, Ausstellungen, Film- und Theateraufführungen ragt das Holzbildhauer-Symposion heraus, zu dem 22 Künstler aus der ganzen Bundesrepublik und dem Elsaß eingeladen sind, bis zum 13. Juli eine Holzplastik zu erstellen. Bemerkenswert ist auch die von neun privaten Galerien organisier. neun privaten Galerien organisier-te Ausstellung "Querschnitt "83" im Schwarzen Kloster mit jüngsten Arbeiten zeitgenössischer Künstler von Antes über Kubach-Wilmsen bis Stöhrer (bis 15.7., Kat. 10 Mark).

### Neuer Generalsekretär des Unesco-Theaterinstituts

dpa, Paris Der 52jährige französische Regisseur André-Louis Perinetti wird als Nachfolger des Schweden Larf Maalborg am 1. Januar 1984 als Generalsekretär die Leitung des internationalen Theater-Insti-tuts der Unesco in Paris übernehmen. Maalborg wurde zum Leiter der Stockholmer Oper ernannt.

DW. Benn

### Der Wortschatz der Sudetendeutschen

Der Wortschatz der deutschen Mundart in Böhmen und Mähren/ Schlesien wird in einem "Sudetendeutschen Wörterbuch" doku-mentiert, dessen erste Lieferung soeben erschienen ist. Das Wörterbuch steht in der Tradition des Sudetendeutschen Mundarten-wörterbuches, das 1930 von der Deutschen Karls-Universität in Prag gegründet worden war und dessen umfangreiches Material 1945 verlorenging. Im Mai 1957 wurden die Arbeiten an diesem Wörterbuch mit Unterstützung der Deutschen Forschungsge-meinschaft (DFG) in der Arbeits-stelle des Collegium Carolinum an der Universität Gießen wieder aufgenommen. Insgesamt sollen im R. Oldenbourg Verlag Mün-chen/Wien etwa fünf Bände mit je sieben Lieferungen erscheinen. Herausgeber ist der Gießener Sprachwissenschaftler Prof. Dr. Heinz Engels.

### Bach & Brahms" bei Bach-Akademie

reg. Stuttgart Mit "Bach & Brahms" setzt sich die Sommerakademie Johann Sebastian Bach auseinander, die unter der künstlerischen Leitung von Helmuth Rilling vom 13. bis 28. August in Stuttgart stattfindet. Auf dem Programm stehen Kurse, Konzerte, musikwissenschaftli-che Seminare, Gottesdienste und Ausstellungen. Für die Interpretationskurse wurden u. a. Arleen Augér, Julia Hamari, Adalbert Kraus, Peter Schreier, Philippe Huttenlocher und Günther Passin gewonnen. Die Seminare leiten Reinhold Brinkmann, Georg von Dadelsen, Alfred Dürr, Klaus Hofmann, Friedhelm Krummacher und Christoph Wolff.

"Birkenwald"-Drama erstaufgeführt

dpa, Innsbruck Eine dramatische Skizze, "Synchronisation in Birkenwald", des österreichischen Psychiaters und Begründers der Logotherapie, Viktor E. Frankl, erlebte in Innsbruck seine deutschsprachige Erstaufführung. Der heute 78jäh-rige Frankl hatte das Stück während seiner Haft im Konzentrationslager konzipiert und nach der Befreiung niedergeschrieben. Das Stück war bishernur von amerikanischen Studentenbühnen und in Norwegen gespielt worden. Es handelt von Häftlingen in einem KZ, die "aus der Ewigkeit" beobachtet werden, und soll aufzeigen, daß man "auch im totalen Leider Sinn finden" könne.

### Affenkönig contra Drachenkönig

AFP, Paris "Der Affenkönig", ein aus der Volksrepublik China kommender Zeichentrickfilm des Pekinger Kunstlers Wan Lai Ming, wird jetzt erstmals in Frankreich gezeigt. Die Handlung des Streifens entstammt einer alten chinesischen Legende aus dem 16. Jahrhundert Dabei geht es um den Kampf des mit magischen Kräften ausgestatteten Affenkönigs gegen den Dra-chenkönig. Der Affe triumphiert schließlich mit List und Tücke. Der Streifen war während der großen Kulturrevolution zehn Jahre lang in China verboten, weil die Roten Garden in einer Barthaartolle am Kinn des Drachenkonigs eine Anspielungauf die Warze des großen Steuermanns Mao Zedong zu sehen glaubten.

### "Themis" zwingt die Sonne ins Stromnetz

2,5 Millionen Watt Strom täglich erzeugt dieses erste französische Sonnenkraftwerk "Themis", das jetzt in den Ostpyrenäen den Be-trieb aufnahm. Das 100-Millionen-Mark-Projekt ist eines von welt-weit sieben Kraftwerken, das seinen Strom direkt aus dem Licht der Sonne bezieht. Sein Standort in einem 1600 Meter hoch gelege-nen Tai nahe den Touristenzielen Andorra, Font Romeux und Perpignan erweist sich mit einer durch-schnittlichen jöhrlichen Sonnen-einstrahlung von 2500 Stunden – das sind 1000 Stunden mehr als in

Bonn – als ideal. Viele Fachleute sind davon überzeugt, daß die Sonne als Energiequelle eine der Möglichkeiten ist, welche die Menschheit von ihren Versorgungsalpträumen in Zeiten versiegender Erdölströme und des Streits um die Atomkraft be-freien könnte. "Themis" bezieht seinen "Rohstoff", das Licht der Sonne, aus einer Reihe von 200 Flachspiegeln, die halbkreisförmig um einen 104 Meter hohen Turm installiert sind und das Licht auf einen Empfänger an der Turmspitze reflektieren. Dieser wan-delt die Licht-Photonen in Wärme



## SPAS 01 macht sich morgen selbständig

FOTO: GAMMA/STUDIO X

Erster wiederverwendbarer Satellit feiert Premiere

KLAUS WOHLT, Bonn Sally Ride, erste Amerikanerin im Weltraum, wird morgen an Bord des Raumtransporters Chal-lenger eine weitere Premiere absolvieren: Mit dem Manipulator-Arm des Raumtransporters wird sie zum erstenmal einen Satelliten, den in der Bundesrepublik den in der Bundesrepublik Deutschland gebauten SPAS 01 (Shuttle Palett Satellite), aussetzen und ihn nach acht Stunden wieder "einfangen". In dieser Zeit wird sich Challenger bis zu 300 Meter von seinem Trabanten entfernen und dabei von den Kameras an Bord von SPAS gefilmt und foto-grafiert.

grafiert.
SPAS 01, mit einem Gewicht von
1500 Kilogramm und den Maßen
1,50 mal 4,80 mal 3;40 der größte
bisher in Europa gebaute Satellit,



Spas 01 ausgesetzt und wieder eingefangen

ist gleichzeitig Vorläufer einer Familie von Trabanten, die vom Raumtransporter im All ausgesetzt und nach Erfüllung ihrer Aufgabe wieder eingesammelt werden. Vorerst freilich ist das nur in jenen Umlaufoahnen möglich, die der Space Shuttle erreicht, also in etwa 300 Kilometer Höhe.

SPAS 01 ist für etwa 35 Millionen Mark vom deutschen Luft- und Messer Raumfahrt-Konzern schmitt-Bölkow-Biohm ohne öffentlichen Auftraggeber entwickelt worden. Während sonst die Raumfahrttechnik in andere irdische Bereiche ausstrahlt, gingen die MBB-Ingenieure den umgekehrten Weg: Um Kosten zu sparen, verwende-ten sie beispielsweise für die Struktur Rohre aus Kohlefasern, wie sie als Masten für Windsurf-Bretter benutzt werden, Taucherflaschen für die Aufnahme des

Treibgases für die Lageregelung und Positionslampen von Flugzeu-gen für das Rendezvousmanöver beim Einfangen des Satelliten. Während des achtstündigen Frei-fluges werden fünf Experimental-anordnungen unter anderem vergleichende Messungen vorneh-men. So interessiert die Wissenschaftler zum Beispiel, wie stark der Laderaum des Raumtransporters mit Gaspartikeln verschmutzt ist im Vergleich zu den Bereichen in 300 Meter Abstand.

Im Satelliten wird es zudem während des Freifluges heiß herge-hen: Bis auf 345 Grad Celsius wer-den Materialproben in zwei Experi-mentalkammern erhitzt und die Kristallbildung beim Erkalten beobachtet. Im Gegensatz zum Space Shuttle, der wegen seiner Masse von etwa 60 Tonnen noch eine wenn auch geringe Schwerkraft er-zeugt, kann dieses Phänomen an Bord von SPAS vernachlässigt werden; die Versuchsbedingungen entsprechen der völligen Schwere-

ger in Florida, die für Freitag mittag vorgesehen ist, kann der Satel-lit ausgebaut und für künftige Flüge mit anderen Versuchsanordnungen bestückt werden. MBB will ihn kommerziell als Experimentalträger anbieten. Die amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa jedenfalls hat den Deutschen einen Teil der Startkosten diesmal erlassen, da sie den Satelliten als eine Art Versuchskaninchen für die Arbeit mit dem Manipulator-Arm benutzt.

An einem Nachfolger für SPAS 01 wird in Europa schon gearbeitet: Eureca nennt die europäische Raumfahrtagentur Esa die geplante freifliegende Plattform, die etwa doppelt so schwer sein wird wie der deutsche Satellit. Sie wird etwa 1986/87, ebenfalls mit dem Raumtransporter, ins All getragen, soll dort freilich erheblich länger selbständig arbeiten: Bis zu sechs Monate wird Eureca auf sich allein gestellt im Weltraum operieren.

Nur für kurze Zeit, dafür aber sehr viel weiter vom Raumtrans-porter entfernt, soll spätestens 1986 ein Satellit arbeiten, den die Italiener in enger Zusammenarbeit mit den USA entwickeln: Er wird an einem vorerst bis zu 60 Kilometer langen Seil aus der Kunstfaser Kevlar in Richtung Erde hinabgelassen oder in höhere Umlaufbahnen gebracht und nach getaner Arbeit mit einer Winde wieder gebor-

### Eine neue "Blechlibelle"

FETER SCHMALZ, München
Unbemerkt von den Autofahrern
drunten auf der Salzburger Autobahn lief gestern nachmittag am
weißblauen bayerischen Himmel
eine Premiere ab, in die deutsche
Flugzeugkonstrukteure große Hoffnungen setzen: Bayerns Innenminister Karl Hillermeier übernahm den ster Karl Hillermeier übernahm den ersten Polizeihubschrauber der neuen Serie BK 117 und zog eine große Ehrenschleife über der dicht-

befahrenen Autobahn. Wie schon 1970, als die bayerischen Gesetzeshüter den ersten deutschen Polizeihubschrauber vom Typ BO 105 übernahmen, nutz-ten Hillermeiers Beamte auch dies-mal den Platzvorteil und sicherten sich die erste der neuen weißgrün lackierten "Blechlibelle" des Münchner Flugzeugkonzerns

"Die Maschine bringt der Polizei erhebliche Vorteile", lobte der Mini-ster den über 2,5 Millionen Mark teuren Helikopter. Er faßt mit der sogenannten Engbestuhlung neben den beiden Piloten neun Mann und kann im Gegensatz zum kleinen Bruder BO 105 nun auch als flinker Mannschaftstransporter eingesetzt werden. Hillermeier: "Beim Kampf gegen Schwerstverbrecher können damit Spezialeinheiten rasch zum Einsatzort gebracht werden."

Die Maschine ist das Kind einer

deutsch-japanischen Vernunftehe: Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB), das von der selbst produzierten BO 105 weltweit über 1200 Maschinen verkaufte (darunter 312 an die Bundeswehr vor allem zur Panzerabwehr und eine an die Feuerwehr von Tokio), hat für die neue Generation das japanische Unter-nehmen Kawasaki als Pariner gefunden. "Wir haben uns Entwick-lung und Fertigung 50 zu 50 geteilt", sagte gestern eine Münchner Firmensprecherin. Rotorsystem. Steuerung und Kufen sind made in Bavaria, die Elektronik und die Zelle stammen aus Japan.

Den Bayern bringt die Koopera-tion mit Kawasaki erhebliche Marktvorteile: Konnten sie mit ih-rer bisherigen Maschine in Europa, Afrika und in den USA gut landen so blieb ihnen der Vorstoß in den asiatischen Raum bisher verwehrt Da sollen die Japaner nun für Abhilfe sorgen, die bisher australische Hubschrauber in Lizenz herstellten und über ein geeignetes Vertriebsund Wartungsnetz verfügen. Bei MBB hofft man deshalb, vom BK 117 (B für Bölkow und K für Kawa-saki) mehr als 2000 Stück verkaufen

In der MBB-Entwicklungsabteilung wird bereits am nächsten Produkt getüftelt. Ein neues Rotorsystem aus Kunststoff, das leichter, billiger und wartungsfreundlicher

## Neue Untersuchung verstärkt Zweifel am Selbstmord Calvis

Wurde der "Bankier Gottes" doch ermordet? / Experten decken Widersprüche auf

Vor genau einem Jahr entdeck-ten Spaziergänger die Leiche von Roberto Calvi, des Präsidenten der "Banco Ambrosiano", unter der Blackfriars Bridge von London. Der Augenschein ließ vermuten, daß der 62jährige Calvi, den man wegen seiner engen Verbindungen zum Vatikan auch den "Bankier Gottes" nannte, sich erhängt hatte. In seinen Kleidern wurden Ziegel-steine gefunden, die den Selbst-mord offensichtlich beschleunigen

Seit einer Woche wird im Gerichtshof des Leichenbeschauers der City of London dieser Tod in allen Einzelheiten rekonstruiert. Dieser Gerichtshof entscheidet nicht über Schuld und Unschuld am Tode Calvis. Seine einzige Aufgabe und Befugnis ist es, die Todesart und die Todesursachen des Mailänder Bankherren zu ermit-

Unsprünglich hatte ein Londoner Leichenbeschauer das Verdikt "Tod durch Erhängen" abgegeben. Auf Einspruch der Familie des Bankers erklärte das britische Hochgericht dieses Verdikt jedoch für ungültig und setzte eine neue Untersuchung an. Die Familie Cal-vis hat keine Zweifel: Für sie steht es fest, daß Roberto Calvi vor einem Jahr ermordet wurde.

Es gab in der letzten Woche eine Reihe dramatischer Erklärungen und Szenen im Londoner Gerichtshof. So berichtete der Londoner Rechtsanwalt Clarks, der im Auftrag eines Schweizer Geschäftsmannes namens Kunst vor einem Jahr die Reise Calvis nach London mit arrangiert hatte, Kunst habe ihm anvertraut, daß "wichtige Vatikan-Interessen hinter der gehei-

Es gibt sie, die guten und langen

Ehen von Hollywood-Stars—es wird nur selten darüber gesprochen. Ei-ne von ihnen führt Kirk Douglas. Er

feierte jetzt mit seiner aus Frank-

reich stammenden Frau Anne den 30. Hochzeitstag. Nach seinen Re-

zepten für eine glückliche Ehe ge-fragt, verriet Douglas zwei: "Die Liebe" und "Bei uns zu Hause ist

Die amerikanische Verlegers-tochter Patricia Hearst (29) scheint rund zehn Jahre nach ihrer Entfüh-

rung durch Terroristen der "sym-

bionischen Befreiungsarmee" end-

gültig Frieden mit ihrer Familie

Offenbarungen. Daher gebietet der

Islam, daß es in den vier Wochen

keinen Unterschied zwischen arm

und reich geben darf, alle sollen

fasten und in sich gehen. Erst in

der Nacht, wenn man einen

schwarzen Faden nicht mehr von

einem weißen unterscheiden kann

und wenn Böllerschüsse das Ende

des täglichen Fastens verkündet

haben, beginnen die großen Essen,

die Familienfeiern bis früh in den

keiner der Chef . . . "

Leitender Posten

Rezepte

FRITZ WIRTH, London nau einem Jahr entdeck-iergänger die Leiche von Calvi, des Präsidenten der men Reise Calvis nach London stünden, und daß die italienische Regierung hätte stürzen können, wenn diese Reise nicht zustande

gekommen wäre".
Einer der Begleiter Calvis war seiner Zeit der italienische Kaffeeschmuggler Silvano Vittor, der Leibwächter des Bankers, der in Jen Wehte in der Geleich mit Tede der Nacht, in der Calvi zu Tode kam, mit dem Banker in der gleichen Wohnung in Chelsea lebte. Vittor war wenige Stunden, nachdem der Tod Calvis bekannt geworden war, nach Österreich geflogen, ohne Kontakt mit der britischen Polizei aufzunehmen Vittor schen Polizei aufzunehmen. Vittor hatte bisher vom Londoner Leichenbeschauer nicht verhört werden können, weil er sich in Italien



Viele Fragen ohne Antwort führten zu einer neuen Untersuchung seines Todes: Roberto Calvi. FOTO: DPA

Randolph Hearst hat ihr einen lei-

tenden Posten im New Yorker Ver-lagshauptquartier übertragen. Sie

wird bereits im nächsten Monat

zusammen mit ihrem Mann Ber-

nard und ihrer zweijährigen Toch-

ter Gillian von San Francisco nach

New York umziehen und im Verlag die Leitung der Abteilung Betriebs-

Gerard Depardieu, nicht erst seit

dem letzten Festival von Cannes

einer der erfolgreichsten und popu-

lärsten Schauspieler Frankreichs,

glaubt auch wieder ohne den Erfolg,

sicherheit übernehmen.

Alkohol-Job

Zweifel am Selbstmord Calvis wurden durch die Aussagen eines Experten der Londoner Wasserbe-hörde und des Pathologen Profes-sor Simpson geweckt, der die Lei-che Calvis sieben Stunden nach der Auffindung untersuchte. Nach Aussagen des Experten der Was-serbehörde hätte die Leiche Calvis, wenn der Tod durch Erhängen wirklich in den frühen Morgen-stunden eingetreten sei, in den fol-genden fünfeinhalb Stunden, bis sie gefunden wurde, nahezu vollständig von der steigenden Flut erfaßt werden müssen. Die Unter-suchung jedoch ergab, daß nur die Beine Calvis zur Hälfte vorübergehend mit dem Wasser in Berührung kamen.

Rechtsanwalt Carman, der die Interessen der Familie Calvi in dieser Untersuchung vertritt, disku-tierte dann mit Professor Simpson die von ihm verfochtene Mordtheo-rie: "Ist es nicht bizarr", fragte er, "daß ein so schwergewichtiger Mann wie Calvi mit Ziegelsteinen in den Hosen eine enge Leiter her-unterklettert, sich über ein Bauge-rüst zwängt, um sich aufzuhän-Professor Simpson fand dies

nicht unbedingt bizarr, aber schwierig. Als Carman ihm als Alternative die Theorie anbot, daß drei Manner Calvi betaubt, ihn in einem Boot zur Blackfriars Bridge gebracht und dort aufgehängt haben könnten, entgegnete Simpson:
"Ich kann diese Möglichkeit nicht
ausschließen, doch ich habe am
Körper Calvis nicht die geringsten Spuren von Gewaltanwendung durch Dritte finden können." Das Verdikt der Geschworenen in die-sem Verhör wird zum Wochenende erwartet.

### LEUTE HEUTE geschlossen zu haben. Ihr Vater

Frage, was er denn machen würde, verschwände er wieder in der Versenkung, erklärte er schlicht und ergreifend: "Ich würde Alkoholiker, oder besser Barkeeper - wegen des Kontakts zu Menschen. Vielleicht aber auch einfach Nomade wie vorher.

ja den Job leben zu können. Auf die

Großstadt-Denker

Während auch mittelmäßige Dichter und Denker für ihre Werke meist die Abgeschiedenheit wäh-len, braucht die französische Schauspielerin Nicole Calfan eher das Gegenteil Ihren ersten Roman schrieb sie ietzt in ihrem Pariser Appartement am Boulevard Flandrin. "Um zu denken", sagt sie, "brauche ich den Krach der Groß-

### Frankfurt testet die ersten Karten-Telefone

Bundespostminister Christian Schwarz-Schilling hat gestern per Ferngespräch mit seinem Luxem-burger Amtskollegen Josi Barthel das erste Karten-Telefon in Frankfurt eingeweiht. Bei dem neuen Fernsprecher, vondem 27 Exempla-re über die Frankfurter Innenstadt verteilt wurden, braucht der Benut-zer keine Münzen mehr. Die Gebühreneinheiten werden von einer Tele fon-Karte abgebucht, die in vier Verkaufsstellen erhältlich ist. Für zehn Mark gibt es eine Karte mit 45, für 20 Mark eine mit 92 Gebühreneinheiten, was eine Ermäßigung von bis zu 5,5 Prozent bedeutet. Die Gebühreninformationen sind in die Karte eingeprägt. Nach einem opti-schen Verfahren werden sie abgele-sen und automatisch um die verbrauchten Gebühreneinheiten vermindert. In anderen Städten sollen weitere Karten-Systeme erprobt werden. Später will die Post ent-scheiden, welches System sie ein-führen will und in welchem Umfang Karten-Telefone neben den Münzfernsprechern installiert werden sollen. Ideal ware, so Schwarz-Schilling, eine universell einsetzbare Karte - nicht nur zum Telefonieren, sondern auch zum Bezahlen anderer postalischer Dienstlei-

Gegen TV-Kinderwerbung SAD, Washington Das amerikanische Aktionskomitee "Kinderfernsehen", das Amerikas Kinder und Jugendliche vor dem Werbefernsehen schützen will, hat jetzt gefordert, daß bei Werbe-spots für Kinder ein elektronisches Signal ausgestrahlt wird, das den Bildschirm für die Dauer des Spots "schwärzt". Voraussetzung ist ein

### Zusatzgerät am TV-Apparat. Wahrscheinlich 250 Tote

AFP, Moskau Bei dem schweren Schiffsun-glück auf der Wolga Anfang des Monats sind mindestens 250 sowjetische Ausfügler ums Leben ge-kommen. Mehr als 100 wurden ver-letzt. Dies erklärte gestern ein sowjetischer Augenzeuge dem AFP-Büro in Moskau. Die genaue Bilanz der Opfer wurde offiziell nicht bekanntgegeben.

### Millionenschaden

dpa Dersten Vermutlich durch Brandstiftung ist in einem Quarzwerk in Dorsten (Kreis Recklinghausen) in der Nacht zu gestern ein Gebäudeschaden von rund zwei Millionen Mark

### Computer für Krebsdiagnose

SAD, Tokio Japanische Wissenschaftler haben ein computergesteuertes Analysegerät entwickelt, mit dessen
Hilfe menschliches Zellmaterial nauer und doppelt so schnell wie bisher auf Krebs untersucht werden kann. Das Gerät registriert bei den Zellen feinste Helligkeitsunterschiede, die auf krankhafte Zellen

### Fünf Opfer bei Busunglück AP. Péronne

Bei einem Busunglück in Nordfrankreich sind gestern morgen fünf Menschen ums Leben gekommen, 15 weitere erlitten Verletzungen. Nahe Péronne, rund 140 Kilometer nördlich von Paris, war ein Reisebus mit einem Lastwagen zusam-

### Unwetter in Georgien

AP, Moskau Die kaukasische Sowjetrepublik Georgien ist am Freitag wieder von einer schweren Unwetterkatastrophe heimgesucht worden, bei der bis zu 300 Gramm schwere Hagelkörner fielen. Im Osten Georgiens wurden die Wein-, Obst- und Gemü-seernte vernichtet. Rinder und Schafe kamen zu Tausenden um. Es war das dritte verheerende Unwet-ter in Ostgeorgien innerhalb von zwei Wochen.

### Stripper-Kongreß

AFP, Las Vegas Mehrere Dutzend amerikanische Stripteasetänzer und -tänzerinnen haben am Wochenende in Las Vegas über Vergangenheit und Zukunft ihres Berufs debattiert. Heißes Thema auf dem Kongreß der Entklei-dungskünstler waren die Berufs-aussichten des Gewerbes, die als trübe betrachtet werden.

### Selbstwähldienst erweitert AP, Bonn

Von sofort an kann man von der Bundesrepublik Deutschland aus in 42 zusätzliche Ortsnetze der "DDR" ohne Vermittlung des Fernmeldeamtes telefonieren. Zu den größeren Städten, die von dieser Erweiterung betroffen sind, gehören Dessau, Meißen, Wittenberg und Zittau.

### Butler in Beugehaft

AP, Köln Das Kölner Landgericht ordnete gestern gegen einen 45 Jahre alten Butler des früheren Aufsichtsratsvorsitzenden der 1974 zusammengebrochenen Herstatt-Bank, Hans Gerling, eine zweitägige Beugehaft an. Der Hausangestellte ver-schweigt nach Überzeugung des Gerichts wahrheitswidrig den gegenwärtigen Aufenthaltsort seines Arbeitgebers, der als Zeuge vor Gericht gesucht wird und zwangsweise vorgeführt werden soll.

### ZU GUTER LETZT

"Neu in Berlin: Schneller Woh-

### Auch Europäer hungern, wenn der Prophet es will **WETTER:** Warm und sonnig

PETER M. RANKE, Beirut bei Mekka die ersten göttlichen

Wetterlage: Das Hoch mit Schwer-punkt über der Nordsee ändert seine Lage und Intensität wenig, so daß die Zufuhr trockener und warmer Fest-



Statemen 🗝 12 Indicate, West Starte 5 To T. - O Indicate, and un Neitrel. • Sprackrogers. • Regen. \* Schonertall, \* Schunez. Geberer 🗺 Regen, 🖅 Schreer, 🐼 Nebel, 📖 Frostgreite H-Hoch-, T-Tiettrackgebern <u>Lukssonung</u> =>warn, =>kat. <u>Fryster</u> man Warretyst, man Kalefort, mann Oddisso <u>leatenne</u> Lennen glueten Lahdrucken (1600mb-750mm).

landsluft anhält und auch im Alpenvorland sich durchsetzt. Vorhersage für Dienstag:

Gesamtbundesgebiet: Südlich der Donau anfangs noch wolldg, im Tages-verlauf auch dort zunehmende Aufheiterungen, Höchsttemperaturen dort um 23 Grad. Im übrigen Bundesgebiet sonnig und sehr warm mit Höchstwerten um 28 Grad. Nachts Abkühhing auf 18 bis 13 Grad. Nachts schwacher, am Tage mäßiger, zeitwei-se böig auffrischender Wind aus Nord-Weitere Aussichten:

Allgemein wolkenarm und trocken.

| Temperaturen am Montag, 13 Uhr: |                          |                                            |       |  |  |  |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------|--|--|--|
| Berlin                          | 22°                      | Kairo                                      | 32°   |  |  |  |
|                                 | 24°                      | Корепь.                                    | 220   |  |  |  |
| Bonn                            |                          | Las Palmas                                 | 21"   |  |  |  |
| Dresden                         | 19°                      | London                                     | 17°   |  |  |  |
| Essen.                          | 21°                      |                                            |       |  |  |  |
| Frankfurt                       | 22°                      | Madrid                                     | 19°   |  |  |  |
| Hamburg                         | 24°                      | Mailand                                    | 18°   |  |  |  |
| List/Sylt                       | 23°                      | Mallorca                                   | 25°   |  |  |  |
| München                         | 140                      | Moskau                                     | 20°   |  |  |  |
|                                 | 19°                      | Nizza                                      | 21°   |  |  |  |
| Stuttgart                       |                          | Oslo                                       | 23° . |  |  |  |
| Algier                          | 41                       |                                            | 900   |  |  |  |
| Amsterdam                       | 21°                      | Paris                                      | 22°   |  |  |  |
| Athen                           | 24°                      | Prag                                       | 17*   |  |  |  |
| Barcelona                       | 22*                      | Rom                                        | 22°   |  |  |  |
| Brüssel                         | 20°                      | Stockholm                                  | 18°   |  |  |  |
| Budapest                        | 17°                      | Tel Aviv                                   | 29°   |  |  |  |
| Bukarest                        | 32°                      | Tunis                                      | 24°   |  |  |  |
|                                 |                          | Wien                                       | 16°   |  |  |  |
| Helsinki                        | 19°                      | Zürich                                     | 167   |  |  |  |
| Istanbul                        | 25"                      | كاللا الثلا                                | 10    |  |  |  |
| Uhr, Unters                     | gang: 21.42<br>Uhr. Unte | Mittwoch:<br>2 Uhr; Monds<br>rgang: 3.24 U | uf-   |  |  |  |
| س بوال کے                       | enmaret O                | Lt Wazzer                                  |       |  |  |  |

Im Beiruter Moslemviertel Musseitbe hockt der Straßenfeger Hadsch Mustafa unwillig und hungrig im Schatten. Straßenhändler und Geschäftsleute verkaufen nichts zu essen, nichts zu trinken. Noch nicht einmal Bananen oder trockenes Sesamgebäck gibt es. "Es ist Ramadan", stöhnt Hadsch Mustafa, "ausgerechnet in der heißesten Zeit des Jahres."

> In der gesamten moslemischen Welt wird zur Zeit nur mit halber Kraft gearbeitet. Der Fastenmonat Ramadan vom 11. Juni bis 9. Juli ist eine harte Prüfung - und das nicht nur für Moslems. Auch Europäer oder Amerikaner sind angehalten, am Tage in der Öffentlichkeit nicht zu rauchen, nicht zu trinken oder zu essen - von Marokko bis Persien, von Ägypten bis Pakistan und Indonesien. In Saudi-Arabien können Ausländer, die gegen die Fasten-Regeln verstoßen, sogar sofort ausgewiesen werden.

Im heiligen Monat Ramadan,

dem 9. nach dem islamischen

Mondkalender, empfing der Pro-

phet Mohammed in der Steinwüste

Häuser und Gärten stehen auch fremden Gästen offen Der Ramadan ist bei allem Unge-

mach auch noch ein teurer Monat. Denn zu keiner Zeit wird nachts so viel und so gut gegessen und getrunken. Das festliche Abendessen, "Iftar" genannt, ist nicht nur eine soziale Pflicht den Armen gegenüber. Geschäftsleute, Regierungsbeamte, Politiker - alle müssen viele Iftar für ihre Angestellten und Freunde geben. Häuser und Gärten stehen dann auch fremden Gästen offen, und man begrüßt

einander freudig mit "Ramadan Kerim" - gelobt sei Ramadan. Aber in der Eisenhütte von Helu-

an am Nil, in einer staatlichen Kunststoff-Fabrik bei Algier oder in den Banken der Golfstaaten findet man nicht nur Lob für die Fastenzeit. Die Manager klagen: Die Leute kommen übermüdet zur Arbeit, die Banküberweisungen brauchen jetzt Wochen, die Bürokratie schläft vor sich hin. Die Verkehrsunfälle mit dösenden Fahrem häufen sich. Mit dem modernen Wirtschaftsleben, das die moslemische Welt doch anstrebt, ist der Ramadan nicht zu vereinbaren. Doch wegen der islamischen Orthodoxie wird er strenger denn je

Von der Abschaffung des Fastenmonats kann daher keine Rede sein, im Gegenteil. Nicht einmal die Ägypter gehen dazu über, den genauen Beginn des Ramadan nach genauen Berechnungen der Astronomen festzulegen. So hatte man sich in diesem Jahr mit den Astronomen zwar auf den 12. Juni als Beginn geeinigt, aber was geschah? Zwei fromme Rechtsgelehrte in Saudi-Arabien sahen die

schmale Sichel des neuen Mondes schon am Abend des 11. Juni, und daher mußten auch die Ägypter die Fastenzeit einen Tag vorverlegen. Jetzt leiden sie einen Tag länger ohne trinken, essen oder rauchen - und auch ohne Bad oder Geschlechtsverkehr am Tage.

Frommsein fällt schwer in trockener Sommerhitze

Politiker und Geschäftsleute im Westen schieben Besprechungen und Reisen in die moslemische Welt tunlichst auf: Nach Ramadan beginnt Mitte Juli das kleine "Beiram"-Fest, das etwa eine Woche dauert. Und dann ist sommerliche Ferienzeit, die Schulferien haben z. B. in der arabischen Welt schon überall begonnen. Dann klappt auch nichts mehr, die Gesprächsund Verhandlungspartner sind meistens verreist.

Einziger Trost: In ein paar Jahren fällt der Ramadan wieder in die Frühjahrs- und Winterzeit und Frommsein fällt wieder leichter als in der trockenen Sommerhitze.

nen." Anzeige in Berliner Zeitun-

impfe in ( 0 offen ggebroche

de palestamenaria de la palestamena del palestamena de la palestamena del palestamena de la palestamen garages den 4 Will Am Prophysical r manhata byring sonin herten Te aken Bereits Tals in phones. Nach the na Angres personal lent de care dellunge he translation ne physical and ur can a min, den with the Antein

eden often auf Por printer in Falahju Jihad, erkinste n stans des Revok State in Parrinchus. more with and gree gefatulet. Die Epar Laren dem 2 goller Bandlungen a de Menteres ma C Matein on bekamp Schulet gretten WE men, das tradwendige oder 76 M. Laurder da

នាន របស់ប្រជាពេ**កបរ ប្រជាព** 



gesellschaftlich špektrums angra an Matourger. Hono Saumer, zurück

thers. in cinem WELT

deh-Chef hing

Generalsekretär d schen Regierung ministischen Tui addin Kianuri, soll, w a Tageszeitung f de gestern meldete, anden sein. Kinnt og un Evin Gefang worden Der Gener seit Februar in Haft 1 ethen Fernsehen öft are fur die Sowjett dau haben, hatte 20 In in der DDR dem Sturz des Schu on un seine Heimat

mell an Taiws

den wetteren Appel ediche Wiederverein alchnas mit der Vol chandeln, hat derm wan gerichtet. Zur Takung des Volks age seines Landes, Then Kommunisten len zu teilen und Ta <sub>gown</sub>, Gwan**tgriwe** 

laffenhilfe für

indurische Terrorist en durch sowietisc Wallen, Munition y beliefert werden. th Bordirischen O irter. James Mo dreunden in Belf den die Waffen in S an einsam gelegen aden der Republi

He ngen: Die Ste bdellwurde-VonD.

Salzsaure oder N drohen viele Geta

schlägt Out-Be die 90er Jahre w in: Personalien Evon WELT-Land secondsensep

Hagen werden #e